

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



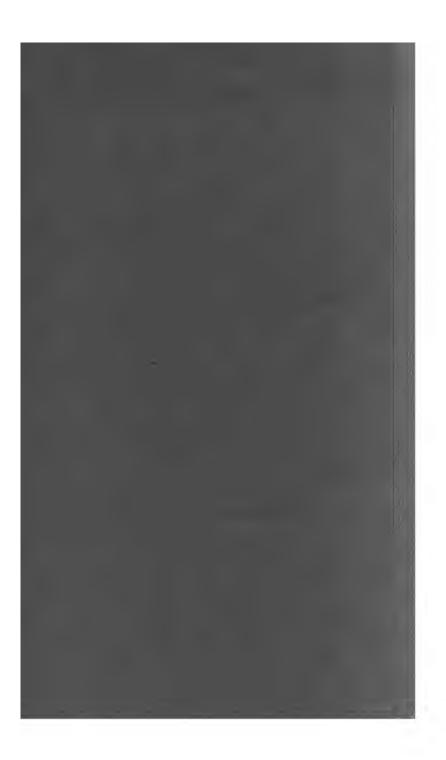



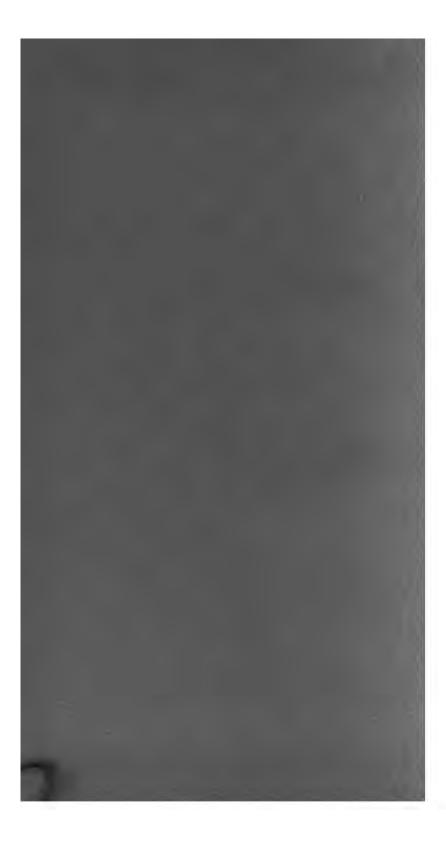





# Die Luft,

ihr Wesen, Leben und Wirken.



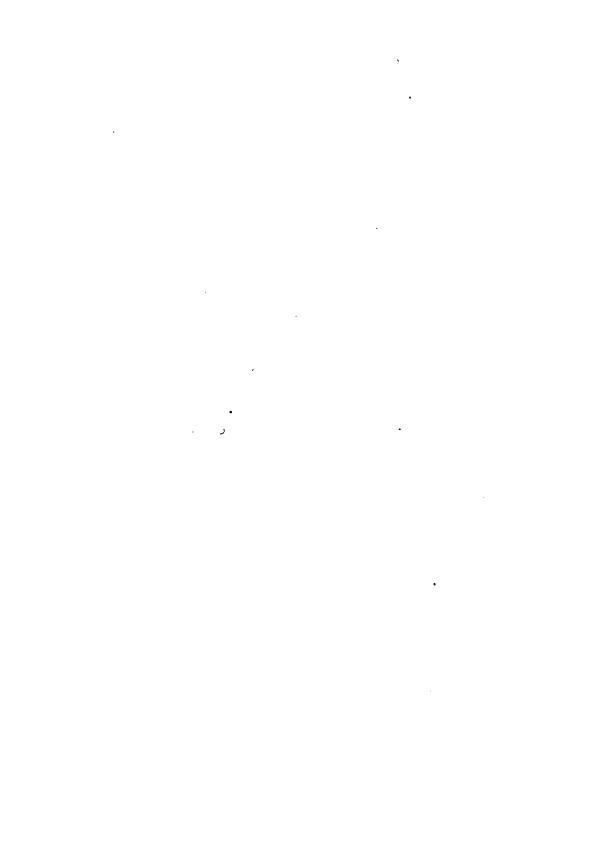

# Die Luft,

## ihr Wesen, Leben und Wirken,

mit Beziehung auf die geographifche Berbreitung

be

Pflanzen, Thiere und Menschenraffen.

Auf Grundlage ber zuverlässigsten Forschungen bargeftellt von

Prof. Friedr. Rörner.

Ergänzungsband

211

"Die Erde, ihr Ban und organisches Leben."

**Jena,** Hermann Coftenoble. 1876.



Nicht von irbischer Kost gebeihen einzig die Wesen; Aber du nährest sie all' mit beinem Nestan, s Acther! Und es drängt sich und rinnt auß beiner ewigen Hülle Die beseelende Luft durch alle Wöhren des Lebens. Darum lieben die Wesen dich auch und ringen und streben Unausschich hinauf nach dir in freudigem Wachsthum.

Solderlin.



Drud von Bonbe & Dietrich in Altenburg.

## Borwort.

Die gunftige Aufnahme, welche "bie Erbe" gefunden hat, veranlaßt mich, berselben als Abschluß "die Luft" nachfolgen zu lassen, welche nach benselben Grundsätzen bearbeitet ift. Erscheinungen und Wirkungen des Luftlebens verdienen ganz besondre Aufmerksamkeit, da wir in und von der Luft leben, unfre Gefundheit wie unser Rulturleben von der Luft beeinflußt Die Luft als Trägerin ber Wärme und bes Lichts wird Berbreiterin der Temperatur, beherrscht das Klima, schreibt badurch Pflanzen und Thieren ihre Berbreitung, den Menschen ihre Lebensweise, Beschäftigung, Industrie, Berkehr und Rultur vor. Wer es liebt, die Natur zu beobachten, dem bietet grade die ihn umgebende Luft mit ihren Wolkengebilden, Nebeln. Winden, Gewittern und Temperaturveränderungen stete Gelegenheit, die nicht nur zum Nachdenken über den Grund der Erscheinungen anregt, sondern auch die Phantasie ergreift durch bie großartigen Scenen, welche sie vorführt.

Den Stoff zu bem vorliegenden Buche entnahm ich ben Schriften bewährter Forscher (Dove, Wühry, Behm, Griesebach, Schmarda, Seligmann, Buff, Kabsch, Wittwer, Mohn, Arago, Reclus u. A.), indem ich das streng Wissenschaftliche ausschied, um dasjenige auszuwählen, was Eigenthum der höheren Bildung sein, und was daher jeder Gebildete wissen sollte. Dabei kam es mir auch darauf an, genau das zu betonen, was als erwiesene Thatsache gelten darf, und was nur Hypothese oder wahrscheinsliche Ursache ist, wobei ich mich bemühte, die Gründe anzugeben, welche zu solchen Hypothesen berechtigen. In den gewöhnlichen Handbüchern wird so Vieles als Thatsache hingestellt, was in Wahrheit noch Gegenstand widersprechender Behauptungen ist. Dies betrifft namentlich die Pflanzen- und Thiergeographie und die Lehre von den Menschenrassen, die man den Lesern sitz und

fertig vorlegt, obschon wir erst mit den Borarbeiten zu solchen Lehren beschäftigt sind. Bietet mein Buch daher in mancher Beziehung statt der erwarteten Gewißheit nur Zweifel und Bedenken, so halte ich dies für einen Gewinn. Denn jede unserwiesene Meinung, die man als unbestreitbare Thatsache hinsnimmt, wird zum Borurtheil, welches das unbefangene Urtheilen und Weitersorschen hindert. Man meint dann eben, mit der Sache fertig und im Klaren zu sein.

Schließlich tann ich nicht umbin, ein Curiosum mitzutheilert, welches unfre literarischen Zustände und die vielgepriesene Sumanität unsres literarischen Berkehrs charakterisirt. Buch schreibt, also vor bem Publikum bas Wort ergreift, forbert damit die Kritik heraus und muß darauf gefaßt sein, gelobt oder getadelt zu werden. Er muß es sich als nothwendiges Uebel gefallen laffen, auch wenn er fieht, daß der Rritiker dasabgeurtheilte Buch nicht gelesen ober gröblich migverstanden hat. Wie viel sich dabei mancher Anonymus erlaubt, das zeigt "die Saa". Ein Krititer berfelben fpricht über Berfaffer und Berleger "ber Erbe" summarisch ein Berbammungsurtheil aus, "ohne auf das Einzelne einzugehn", wie er fehr naiv fagt. Nur einen Fehler rügt er besonders: das Buch, welches die Erdrinde und das Wasser behandelt, bemerkt beiläufig - in einer Reile -, daß man muthmaße, bie uns abgewandte Seite bes Mondes muffe Meer enthalten. Als Gemährsmann wird Dr. Rlein genannt, was insofern ungenau ift, als damit nur eine Notiz der "Gaa" gemeint war. Dies betrachtet der Kritiker als Beleidigung bes Dr. Rlein, und biefes einen Fehlers wegen verurtheilt er Buch und Verleger. Daß Zech in "Himmel und Erbe" auch jene "grundlose Vermuthung" ausspricht, scheint ber Kritiker nicht zu wissen; boch wenn sie ein Mann wie Rech für möglich halt, ein Bansen fie berechnet, so fann fie boch wohl nicht ganz grundlos fein. Wegen biefes, eine Nebensache betreffenden ungenauen Citirens ber Autorität werden Berfasser und Verleger ausgescholten, und bieses summarische Verbammen bruckt man als Recension ab!

Dresben, im März 1876.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

| Borrebe.                                          |       | •   |         |   | <b>S</b> eite |
|---------------------------------------------------|-------|-----|---------|---|---------------|
| Luft und Leben. Ginleitung                        | •     |     | •       |   | 1             |
| Erftes Kapitel. Was ist bie Luft?                 | •     |     |         | • | 5             |
| Luft, Licht und Barme                             | _     |     |         | _ | 5             |
| Wie groß ist ber Luftraum?                        |       |     |         |   | 9             |
| Luftschiffsahrten                                 |       |     |         |   | 13            |
| Zweites Kapitel. Die Winde                        |       |     |         |   | 25            |
| Bas ift, und wie entsteht ber Bind? .             | _     |     |         |   | 25            |
| Die Passatwinde                                   |       |     |         |   | 32            |
| Die Region ber Winbstillen ober Ralmen            |       |     |         |   | 36            |
| Monsuns ober ständige halbjährige Binde           |       |     |         |   | 41            |
| Land= und See-, Berg= und Thalwinde               |       |     |         |   | 45            |
| Localwinde (Bora, Föhn, Sirocco, Chamfin          | . San | uun | u. f. 1 | m | 48            |
| Beranderliche Binde                               |       | •   | •       |   | 52            |
| Stürme und Orkane                                 |       |     |         |   | 54            |
| Entstehen und Eigenthumlichfeit ber Orfane        |       |     |         |   | 60            |
| Baffer- und Bindhofen (Tromben und Tor            |       | )   |         |   | 69            |
| Dove's Geset ber Stürme                           | •     | •   |         |   | 71            |
| <b>drittes Kapitel. Die Luft als Regenverbrei</b> | terin |     |         |   | 77            |
| Wasserbunst als Luftfeuchtigkeit                  |       |     |         |   | 77            |
| Wolfenbildungen                                   |       |     |         |   | 80            |
| Regen                                             |       |     |         |   | 85            |
| Regenzeiten und Regenmenge                        |       |     |         |   | 91            |
| Schnee, Graupeln, Schlossen und Hagel             |       |     |         |   | 97            |
| Wetterzeichen, Thau und Reif                      |       |     |         |   | 100           |
| Das Wetter und das Barometer (Rach Mot            | n)    | _   |         |   | 105.          |

### Inhalt.

|                                                         | Call  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Biertes Kapitel. Wärme und Elektricität ber Luft .      | . 109 |
| Wärme und Temperatur                                    | . 109 |
| Ginfluß der Temperatur auf die Gesundheit               | . 115 |
| Gewitter                                                | . 119 |
| Rord- und Südlichter                                    | . 126 |
| Der Erdmagnetismus                                      | . 137 |
| Ursachen und Wirtungen des Magnetismus                  | . 140 |
| Fünftes Rapitel. Das Klima und sein Einfluß auf ba      | 8     |
|                                                         |       |
| Pflanzen = , Thier = und Menschenleben                  | . 145 |
| Das Alima                                               | . 146 |
| Bertheilung der Temperatur nach den Klimas              | . 150 |
| Pflanzen- und Thierleben im Allgemeinen ,               | . 154 |
| Das Pflanzenleben im Besonderen                         | . 162 |
| Pflanzenzonen                                           | . 169 |
| Pflanzenwanderungen                                     | . 172 |
| Das Thierleben auf dem Lande                            | . 175 |
| Thierleben im Meere                                     | . 179 |
| Korallenthiere als Mitgehilfen am Ausbau der Erdrinde   | . 182 |
| Der Mensch                                              | . 187 |
| Menschenrassen und Bollsstämme                          | . 190 |
| Ur-Bölfermanderungen und Berbreitung ber Menschenrassen |       |
| Physiologische Begründung der Rassentennzeichen         | . 200 |
| Die physischen Organe und die Schädelbildung            | . 211 |
| Klima und Kulturgeschichte                              | . 219 |

# Sachen- und Namensverzeichniß.

| •     |                                        |                               |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|
| i.    | A.                                     | Manatuint 10                  |
| ij    |                                        | Bergwind, 46.                 |
| j     | Afrika, Regenmenge im Innern, &        | Berriberri, 117.              |
| ! }   | wigen, remujence, 176.                 | octimuitze, 190.              |
|       | Aloup du vent, 47.                     | Birio, 15.                    |
|       | Amazonenstrom, Regen am, 37.           | Blad, 14.                     |
| ?     | —— Thierarten, 179.                    | Blig, 119, 123.               |
|       | Thiergrenze, 178.                      | — — Arten, 123.               |
|       | anemometer, 26.                        | — — Menge, 120.               |
|       | Antillen, Orkan auf den, 57.           | Orte, 123.                    |
|       | Antipassat, 28, 30.                    | Blumen, Farbe, 143.           |
|       | Aracan, 60.                            | —— Uhr, 142.                  |
|       | Archytas, 14.                          | — <b>Ваф</b> ятушт, 143.      |
|       | Argelander, über Nordlicht, 180 f      | Bojota, 39.                   |
|       | Arier, 203.                            | Bora, 50.                     |
|       | Atlantis, 203.                         | Borino, 51.                   |
|       | Auffaugewind, 29.                      | Borneo, 40.                   |
|       |                                        | Botofuben, 203.               |
|       | 23.                                    | Bogen, 118.                   |
|       |                                        |                               |
|       | Bahamainseln, 186.                     | Brachykephalen, 192.          |
|       | Ballons, Bau ber, 17.                  | Brafilien, alte Knochen, 195. |
|       | - Bostdienst durch, 19.                | Bruftforb, 206.               |
|       | — Schnelligkeit, 20.                   | Brüde, Zellentheorie 209.     |
| 9     | Bergnügungsfahrt auf, 23.              | Buran, 32, 52.                |
|       | ontouvos, vultan. Alche nach 20        | Buschmänner, 197.             |
|       |                                        | C.                            |
|       | THE MEIET. Witten 105                  | A                             |
| ~     | ratumetrisches Maximum und Minis       | Calina, 102.                  |
|       | ************************************** | Calmengürtel, 31 ff., 37 ff.  |
| 92    | arral, 15.                             | Camerumgebirge, 40.           |
| Se Se | eccario, Gewitterbeobachtungen, 121.   | Carlos, 38.                   |
| 70    | ergsahriswind, 34.                     | Caucathal, 39.                |
|       |                                        |                               |

Cavallo, 14. Cavendiff, 14. Canos, 186. Celebes, 40. Chamsin, 46. Charafterpflanzen, 153. Charles, 14, 21. Chavanne, Theorie über bas Bolar= land, 149. Choco, 39. Christiania, 119. Cirrus, 83. Cirro-Cumulus. 83. Cirro-Stratus, 83. Corwell, 16. Cretinismus, 117. Cuenca, 38. Cumulo=Stratus, 83. Cumulus, 83. Cynea arctica, 180.

#### D.

Damenmeer, 32. Dampier über Seewinde, 45. Danti, 14. Declination, 137. Dolichokephalen, 192. Dolmen 196. Donner, 120. Dove, Gesetz ber Stürme, 71 ff. - Theorie ber Gewitter, 122. bes Regens, 89. Dynamischer Aequator, 140. — — Pol, 140.

#### Œ.

Ebermaner über Waldbodentempe= ratur. 149. Echinodermen, 183. Ecuador, 38. Egypten als Kulturland 194, 199. Eiszeit, 195, 200. Cleftricität, 120. Etefien, 42. Erdlicht, 126. Erbmagnetismus, 137 ff.

₹.

Farbe ber Augen, 207. - Haut, 207. - bes Saares, 207. — Blutes, 208. - ber Thiere, 159. Favre, 20. Feberichichtwolfen, 103. Reberwöltchen, 84, 103. Fellahs, 204. Festland, versuntenes, 201. Feuchtigkeit ber Luft, 108. Flammarion, 19. Florida, 185. - Menicheninochen, 195. Föhn, 49 ff. Fonvielle, 18. Frang-Josefs-Fjord, 161. Frostrauch, 80. Frühminde, 47. Fußspur, 206.

#### **G**.

Gambetta, 20. Gangesthal, 202. Gauß (Erbmagnetismus), 140 Gan=Lussac, 15. Gefangener (Ballon), 22. Gegenpaffat, 28. Behirn, Bedeutung, 193. - Raffentypus, 205. — Gewicht, 206. Gelbes Fieber, 117. Gewitter, 123 ff. Gewittergottheiten, 124. Glaisher, 16. Globerinen, 156. Gobimeer, 202. Gondoforo, 39. Gradzahnige, 192. Graupeln, 98. Griefebach (Bflanzenverbreitung) Guabeloupe, Orfan, 56. Gunaquil, 38.

| <b>Ş.</b>                         | Karaiben, 203.            |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Hagel, 98.                        | Kapenschwanz, 84.         |
| hall (nicht Gall), über Polarmee  | Relten, 205.              |
| 160, 161.                         | Renedy-Ranal, 161.        |
| hann, Theorie der Hagelwolle, 99  | Reps, 186.                |
| harmattan, 7, 35, 46.             | Kilimandscharo, 39.       |
| Habanna, Orkan, 54.               | <b>R</b> lima, 113, 145.  |
| haufenichichtwolfe, 103.          | — Berechnung des, 146.    |
| haufenwolke, 84, 103.             | — durch Beholzung, 113.   |
| hausmaus und Hausratte, 156.      | — continentales, 113.     |
| haussperling, 156.                | — mathematisches, 113.    |
| heerrauch, 102.                   | — Merkmale des, 146.      |
| hişegrade, 7.                     | — oceanisches, 113.       |
| - ber Andenthäler, 10.            | - ungefundes, 116.        |
| Hiverno, 94.                      | Korallen-Infeln, 184.     |
| Фоf, 136.                         | — Meer, 185.              |
| Söhen, erstiegene, 24.            | — Riffe, 183.             |
| Höhenrauch, 102.                  | — Ringe, 183.             |
| Böhlenmenichen, 202.              | - ftode, 183.             |
| howard, Wolfentheorie, 83.        | Kropffrankheit, 117.      |
| humboldt über Magnetismus, 141 ff | Rurgföpfe, 192.           |
| ——— Mordlicht, 128.               |                           |
| hurrican, 61.                     | 8.                        |
| Hygrometer, 108.                  | Landwolken, 83.           |
| •                                 | Langschäbel, 192.         |
| <b>3.</b>                         | Licht, Brechung, 6.       |
| Jacquard, 20.                     | - brennender Gafe, 6.     |
| Jahrestemperatur, 7.              | — Natur, 5.               |
| Iamaica, Orkan, 57.               | — Bertheilung, 6.         |
| Jemengeschwür, 117.               | Loja, 38.                 |
| Incavolt, 203.                    | Lottin, Polarlicht, 185.  |
| Inclination, 137.                 | Luft, Barometerstand, 11. |
| Franer, 197.                      | — Bestandtheile, 9, 11.   |
| Flochimenen, 153.                 | — Drud, 10, 11.           |
| Ilocline Linien. 140.             | — Höhe, 10.               |
| Ilveren, 153.                     | — Masse, 10.              |
| Rogone Linien, 138 ff.            | — Pole, 11.               |
| und deren Schmankung 190          | — Raum, 9.                |
| olumoteporen, 153.                | — Schichten, 21.          |
| Notheren, 153.                    | — Schiffahrten, 13 ff.    |
| Isothermen, 152.                  | - Spiegelung, 136.        |
|                                   | - Ströme, 27 ff.          |
| <b>R.</b>                         | <b>M</b> .                |
| Rairo, Klima, 119.                | Madeira, 118, 164.        |
| fallutta, Orkan, 56.              | Madras, Orkan, 43.        |
|                                   | ~~~, ~+iuil, 40.          |

Mabreporen, 183. Magnetischer Aequator, 138. — Pol, 138. - Reiz auf Pflanzen, 142 ff. Malaga, 118. Malaria, 116. Mammuth, 200. Mandelbaum, 164. Mangrovewaldung, 116. Martinique, Orfan, 57. Matinières, 47. Mauna Loa, 34. Mauritius, Orlan, 56. Meandrinen, 183. Medufen, 180. Meerwolten, 83. Meigner, Theorie der Gewitter. 125. - Wolfen, 102. Menichen, Ginfluß burch Rlima, 182. — — burch Thiere u. Mineralien, 189. - Menge, 191. — Raffen, 187, 191, 198. Menschheit, Alter, 194. Meran, 118. Mennert, Gehirnbau, 212. Miasmen, 116. Mimit, 218. Mistral, 8, 51. Mohn, Theorie ber Regen, 95 ff. — — Stürme, 65 ff. - - - Bonenwinde, 43 ff. Monsuns, 8, 41. - regeln die Schiffahrt, 42, 44. - Stürme, 43. - Berbreitung, 42. Montgolfier, 14. Moorrauch, 102. Morphologie, 209. Mouffon, 41. Mühry, Krankheitsgeographie, 116. - Theorie der Regenzone, 37. — — ber Winde, 30. Mussim, 41. N. Nebel, 79, 102.

Rebenfonne, 136. Negerhaar, 197, 207. Regerichabel in Nordamerita, 1 Reu-Seeland, 201. New-Orleans, alte Menfchening 195. Nimbus, 84. Nizza, 118. Nordlicht, 126 ff. — Dauer, 127. - Geräusch bei, 127. – Merkmale, 128. — Perioben, 127, 129, 135. - Ursprungsart, 127. Ohren, nicht Raffentypus, 206. Ortane, 54 ff. - Gefet, 63. — Gestalt, 62. — Höhe, 61. — **R**raft, 55, 62. - Rreislauf, 64. — Schnelligfeit, 61. - Berbreitung, 64 ff. — Borrüden, 62, 63. - Borzeichen, 54. — Zahl, 61. Orthognaten, 192. Ditjee, gefroren, 109. Palazzolo, Orfan, 54. Palermo, 118. Pampero, 8, 46. Paffate, 28 ff. — Bahn, 29 ff., 41. - Beränderung, 34. Panta, 38. Perrier, 24. Beft, 117. Pfahlbauten, 196. Pferdebreiten, 28. Pflanzen, Alter, 165. - am Bergabhange, 171. - Blüthe, 160.

Pflanzen, Ginfluß von demischen Sabarasand, 33. Sonnenstrahlen, 164. Salpen, 180. - Reimfähigfeit, 173. Samum, 48, 52. - Lebensbedingung, 157, 163. Sargassosee, 167. — Nahrung, 167. Sauerstoff, Kreislauf bes, 12. - Reifebedingung, 164, 165. Schabe, 156. - Berbreitung, 157, 166, 167. Schäbellehre, 191. Banberungen, 172, 173. Schäfchen, 84, 103. - Bechfel, 174, 175. Schichtwolken, 103. - Bonen, 158, 168. Schiefzahnige, 192. Philippinen, 40. Schlossen, 98. Bolypen, 183 ff. Schneefall, 96. Pontias, 47. Schwarzes Meer gefroren, 109. Poriten, 183. Schwefelregen, 33. Brognaten, 192. Seebrise s. Seewind. Buma, 39. Seewind, 45. Semiten, 204. Simon, 14. D. Sirocco, 43 ff. Quito, 39. Slaven, 204. Solano, 52. R. Solaures, 47. Raffenform, 194. Sommerwind, 43 ff. Raffentypus, 193, 194. Sonnenwärme, 7. -- - Umgeftaltung bes, 194. Sonnenwind, 47. Rebats, 47. Stidftoff, Kreislauf, 13. Reclus, Nordlicht, 129, 135. Stürme, Bahl ber, 31. Regen, 85 ff. Süblichter, 134. - Arten, 88, 90. Sumatra, 40. - Entstehen, 87, 88. Swamps, 116. - Gürtel, 37, 86. T. - Menge, 91 ff., 96. Tafelberg, 103. - Bertheilung, 93, 94, 96. Tarantel, 156. – Beit, 89, 91. Teifun, 60 Regenlose Ruften, 8, 86, 87. Temperatur, 109 ff. Regenwurm, 163. - Eindringen in ben Boben, 111. Reid, Orfan beschrieben, 58 ff. - in bas Meer, 111. Reif, 79, 101.

- der oberen Luft, 151.

- Gegenfäße, 109, 110.

— Schwankung, 110 ff., 114, 150.

- ber Ruften, 113.

- Untericiebe, 151.

- Leitung, 111.

Teneriffa, 30. Termiten, 156.

S.

Saharameer, 201.

Rennthierzeit, 195.

Robeson=Ranal, 161.

Rio Negro, 38.

Robertson, 15.

Ternate, 40. Terrano, 52. Teyde (nicht Teydr), 34. Thalfahrtswind, 34. Thalwind, 46. Thau, 101. Thiere, Arten, 159, 175. - Aufenthalt, 177. - Bezirte im Meere, 181. - Farbe, 177. - Menge, 154, 155, 179, 180. - mitrostopifche, 181. — Bermehrung, 154. - Bertheilung, 176, 177, 178. - Welt und Menichen, 197. Tiffandier, 19. Tolteten, 203. Tornados, 60, 65. Trade-wind, 33. Trompen, 60. Tropenmenich, 194. Tupi, 203. Turaner, 197.

#### u.

Urmenschen, 196, 201. Ursprache, 217. Urwälber, 170. Urwanderungen, 200. — in Amerika, 202.

#### B.

Benedig, 118. Benezuela, 38. Vent alizé, 33. Verano, 94. Berdunftung, 107.

#### W.

Walb und Regen, 85, 97. Wale, 180. Wasserdampf, 78, 106 ff. Bafferbampf, Menge, 78, 79, Bafferhofen, 69, 70. Basserhüpferling, 159. Bärme, 7. — Aequator, 152. — Menge, 113. — Strahlen, 110. - Bertheilung, 146. Betterhöhlen, 36. Wetterfunde, 25. Wetterzeichen, 100. Willensfreiheit, 221. Winde, 26 ff., 53. - Bahnen, 31. - Entitehung, 26, 107. Windbaum, 103. Windfall, 47. Windhofen, 60, 69. Bindicatten, 46. Binterwinde, 44. Birbelftürme, 60. Wisperwind, 47. Witterungspol, 31. Wolfe, 80. - Feuchtigkeit, 104. - Söhe, 82, 104. — Mächtigkeit, 82. – Schichten, 81. Wollhaarige Bölfer, 206. Bunderfelfen, 121. Büftenmeere, 201. Büstenwinde, 8, 35.

**?).** 

Pantees, 208.

3.

Bahnbilbung, Bebeutung für Sch form, 208. Bambeccari, 23. Banzibar, 39. Bendavesta und der Rassenstamp

## Luft und Leben.

#### Einleitung.

Wer betrachtet nicht gern die Wolfengebilbe, diese phantassischen Dichtungen des Luftgeistes! Bald dehnen sich Wolfenshausen im blauen Ocean der Atmosphäre aus wie Inseln mit Buchten und Vorgebirgen, bald steigen sie wie Alpengebirge mit silberglänzenden Firnen oder goldigbrennenden Kändern und Hörnern empor oder schimmern in rosigem Anhauche des Alpenslähens. Hier schwimmen schneeweiße Wolfenslödchen traumhaft durch den unendlichen Himmelsraum, dort wogen dunkle Wolfensmassen gleich fluthenden Weeren über die fernen Berge. Welches lebendige Spiel der Farben, Lichter und Beleuchtung! Stundenslang kann man diesem steis wechselnden Treiben zusehn, welches uns wie in einem Spiegelbilbe das Unstäte des Menschenlebens versinnlicht.

Wenige benken daran, daß wir in jenen wandelbaren Spielen eine Weltkraft vor uns haben, welche alles Leben auf der Erbe beherrscht und das unsrige bedingt. In jenen Lustgedisben tragen Winde die Wasserdinste der Oceane über Berg und Thal, aus warmen Erbstrichen nach kalten Landstrecken. Jene Wolken sind schwimmende Weere, werden aber auch zu nährenden Brüsten, an denen die Gebirge saugen, oder zur Speise für Wälder und Fluren, wenn sie als Regen niederfallen. Dabei wechseln jene lustigen Dunstmassen wie ein Proteus stets ihre Gestalt, denn bald sinken sie als Regentropfen nieder, bald sunkeln sie als Thauperlen an Grashalmen, bald segen sie im Schneegestöber

wie ein wildes Heer über Flächen und Berge, bald stürzen sie als verheerender Bolkenbruch oder als zerschmetterndes Hagelwetter nieder, bald endlich sühren sie vor den erschrockenen Menschen die Zauberoper eines dröhnenden Gewitters mit leuchtenden Blizen und rollenden Donnern auf oder gauteln dem Bolarländer das wunderbare Farbenspiel des Nordlichtes vor.

Luft ift ein Ueberall und Nirgends. Sie wirft überall. zerstört und vernichtet, um Reues zu schaffen, ist nirgends zu greifen, auch wo fie sich ben faßbaren Stoffen innig antchließt. benn stets ift sie bereit, unter irgend welcher Verkleibung wieder zu entfliehen. Die Luft bringt im Baffer bis hinab auf ben Meeresgrund, wo Bflanzen und Seethiere von ihr gespeift, andere vorhandene Stoffe zu chemischen Berbindungen und Scheidungen veranlaßt werden. Durch Mithülfe ber Luft entstehen in ber Meerestiefe neue Gefteinarten, besonders Ralfe und Sandsteine. Auch in das Innere der Gebirge dringt sie ein, wobei ihre Roblenfäure gewisse Gesteine zersett ober umwandelt, welche dann entweder anschwellen oder zusammensinken, so daß an der Erdoberfläche weite Landstrecken und Gebirgsmaffen langsam und andauernd steigen ober finten. Die Luft benagt mit ihren Gasen die Oberfläche der Gebirge, entlockt ihnen gewisse Bestandtheile und lodert ben Bau ber Gesteine, welche bann zerfallen, mas man das Berwittern nennt, worauf die Trümmer der Felsen vom Regen in Bäche gespült, von diesen durch Weiterrollen zerfleinert werden und fich dann im Flusse zu Inseln und Riesbänken ansammeln, oder vom Strome als Sand und Schlamm ins Meer geführt werden. Die Gebirge sind daher in Folge ihrer Zerstörung durch Luft und Regen auf einer steten Wanberung begriffen und bedienen fich des Wassers als Reisegelegenheit. Dies geschieht aber so unmerklich, daß wir es nicht beachten, obschon die dunkle Farbe des Flugwassers darauf aufmertsam machen sollte.

Selbst ben Kalkanwurf unserer Häuser benagt die Luft, zehrt das Balkenwerk an, dringt mit dem Athem und durch die Hautporen in den Pflanzen = und Thierkörper und erzeugt die sogenannte thierische Wärme, indem sich der eingeathmete Sauersftoff mit dem Kohlenstoffe, welchen die Nahrungsmittel enthalten, zu Kohlensäure verbindet, was die Chemiker das Verbrennen nennen,

wobei man freilich an keine helle Flamme zu benken hat. Wit großer Begierbe saugt die Pflanze die ausgeathmete Kohlensäure auf und verwandelt sie in Pflanzenstoffe, namentlich in Kohlenstoff. Den Sauerstoff dagegen nimmt sie nicht auf, und da wir denselben beim Einathmen in Lungen und Blut bringen und uns dadurch lebendig und gesund erhalten, so reinigen Bäume die Luft und legt man in den Städten Promenaden an, um die mit ungesunden Stoffen verunreinigte Stadtluft zu verbessern. Winde verrichten denselben Dienst, indem sie schälliche Dünste wegstreiben oder zerstreuen, und Sumpssieder entstehen durch vers dorbene Luft.

Die Luft geht als ein Engel bes Todes und Lebens durch die Welt, verflüchtigt die Wasserropfen zu Dunstbläschen, die sich dann zu elektrischen Wolken ansammeln, die in Gewittern Blitze erzeugen, im hohen Norden die wunderbaren Farbenspiele der Nordlichter schaffen und in geheimnisvolle Wechselwirkung mit dem Magnetismus treten. Die Luft trägt Feuchtigkeit und Wärme über die Erde, wirkt ein auf Klima und Temperatur, von denen wieder das Dascin und die Arten von Pflanzen und Thieren bedingt sind. Sie erfreut uns aber auch als Trägerin der Schallwellen, der Töne und der Farben, wodurch sie auf unsern Kunstsinn einwirkt. Ohne Luft würden wir keinen Vogelgesang, kein Kauschen des Waldes, kein Brausen des Meeres vernehmen, würde die Musik eine unmögliche Kunst sein, würden wir nicht reden und unsere Gedanken durch Sprechen ausdrücken können.

Die Luft trägt uns allerlei Gerüche zu, welche Menschen und Thieren als Wegweiser zur Nahrung ober als Warner vor Gesahr dienen. Sie hebt und senkt den fliegenden Vogel, wie den schwimmenden Fisch, dreht als Sclave die Flügel der Windsmühle, schiebt keuchend den schwerbeladenen Dreimaster über den breiten Ocean und schleudert im Jorn die Meereswogen als schaumsprizende Brandung gegen das Felsenuser. Auf der Keolsharse phantasirt sie in wunderbaren Weisen, um Felsen, hausgiebel und Schornsteine stöhnt und heult sie in schauerlichen Tönen, rüttelt zornig an Fenstern und Thüren, an Dächern und Thürmen und kühlt uns im Sommer als sanster Windshauch, wogegen sie im winterlichen Norden die Kälte tödtlich macht. Dringt sie in die Wunde des Kriegers, so erzeugt sie

töbtlichen Brand, heilt ihn aber als frische Luft unter ber Baracke bes Lazareths. Dhne Luft gäbe es keine Strebrechung des Lichtes und keine Farben; ohne sie läge die Erde vor uns als ermüdendes Einerlei, und ohne Luft wwir in wenig Minuten sterben. Sie erweist uns also Wenge Wohlthaten, denn sie ist die Trägerin des Lebens verdient es daher, daß wir ihre Natur und ihre Werke kernen.

## Erstes Kapitel.

## Was ift die Luft?

### Luft, Licht und Barme.

Die atmosphärische Luft ist die Trägerin der Wärme, des Lichts und der Gase, welche sie zu einander führt, wodurch Scheisdungen, neue Verbindungen und Stosse entstehen. Man nennt diese Wandelungen, welche endlich wieder zur Ursorm der Stosse zurücksühren, den Kreislauf der Stosse, welcher in der That die Erhaltung und Fortdauer des Lebens bedingt. Sie hindert oder mäßigt als Wolke die Ausstrahlung der Wärme und erzeugt dadurch gemäßigte Temperaturen; sie mildert den einfallenden Lichtstrahl und wandelt ihn in Wärme und Farbe um, die uns ersteut als Himmelblau, als Abend = und Worgenröthe, als Regenbogen und Luftspiegelung. Durch die Luft wird das Licht sir die Erde erst wirksam und wohlthätig.

Das Licht ist ein wunderbarer Vorgang im Weltall, dessen Natur man erst in neuester Zeit etwas genauer kennen lernte. Man hält es nicht mehr sür einen unwägbaren Stoff, sondern sür eine besondere Bewegungsart der Aetherwellen. Was nun der Aether ist, das vermochte man dis jetzt noch nicht zu erstorschen. Herschel zerlegte den Lichtstrahl in sieden Farben, in denen Frauenhoser später zahlreiche schaupten serner, daß es auch dunkse Lichtstrahlen gebe und zwar über dem Violet eine lavendelgrüne, nach außen dagegen dunkelrothe Strahlen. Wan hält dieselben sür besondre Wärme = und elektrisch = magnetische

Strahlen. Mit Hilfe ber Spectralanalhse ist es gelungen, an bem Lichte brennender Gase die Natur und Bestandtheile der im Gase enthaltenen Stoffe zu ersennen und dabei Farben aufzussinden, welche unser Auge wahrzunehmen nicht vermag. Uns erscheinen die Gestirne wie weiße Punkte, doch der Astronom sieht sie in anderen Farben, so daß der Sternenhimmel einer Fläche voll bunter Blumen gleicht, deren Pracht den Sternsforscher entzückt.

Das Licht ist aber über die Erde ungleich vertheilt, und ba es auf das Gebeihen der Pflanzen und Thiere ftark einwirkt, so bringt es große Verschiedenheiten berselben hervor, besonders in Betreff der Farbe und Geftalt. In Schinburg 3. B. giebt es keine wirkliche Nacht vom 6. Mai bis 7. August, in London vom 21. Mai bis 22. Juli, in Paris im Juni. Es treffen von 1000 Sonnenstrahlen auf die Tropenländer nur 378, auf die gemäßigte Zone 288, auf die Polarzone 110, und in England ift das Licht im Sommer um 65 Brocent stärker als im Winter. Auch sehen wir zuweilen nicht das eigentliche Licht, sondern nur bessen Strahlenbrechung, welche basselbe vorher verkündigt. Als Barry 93 sonnenlose Tage auf der Melvilleinsel verbrachte, erschien in Folge der Lichtbrechung das Sonnenbild 3 Tage früher. ehe die wirkliche Sonne am Horizonte auftauchte, und Barent fah auf Novaja Semlja gar 15 Tage Sonnenlicht früher, ehe die Sonne über ben Horizont stieg. Weiter auf Dieses Thema ein= zugehen, würde zu weit von der Hauptsache abführen. Ich erinnere aber schließlich baran, wie die Fülle und Art des Lichtes den Landschaften ihre besondere Färbung verleiht, eine gewisse Stimmung bes Gemüthes hervorruft und mächtig auf ben Farbenfinn der Bölfer einwirkt. Sogar die Hautfarbe des Menschen hängt jedenfalls mit der stärkeren oder schwächeren Bestrahlung derselben durch die Sonne zusammen. Diese bräunt ja auch unsere Landleute und Solbaten.

Licht wirkt als Lebensreiz, Wärme bagegen als Trieb= und Bewegungskraft. Wärme brängt bas Blut durch die Abern, treibt Wasser und Luft auf weite Wanderungen, verwandelt Wasser in riesenstarten Dampf, Gesteine in flüssige Lava, reckt Pflanzen= und Thierkörper zum Wachsen aus und erscheint in andrer Form wieder als Electricität, Magnetismus, Licht.

Bärme ift das große Welträthsel und Weltwunder, von welcher wir hier nur einige übersichtliche Andeutungen geben, welche zum Rachdenken über manche Erscheinungen anregen.

Man hat durch Berechnungen gefunden, daß die Sonnenwärme auf der fühlichen Halbkugel um den fünfzehnten Theil ftärker wirkt als auf der nördlichen, weshalb der Boden Südafritas und Auftraliens zuweilen 701/2 Grad C. Wärme hat und ein auf ben Boben geworfener Zunder sich entzündet. Unter dem Aequator Afrikas beträgt die Temperatur 29°, in Asien 280, in Amerika 270, weil die Erhebung des Landes milbernd auf die Hitze einwirkt. Es besitt felbst ber Stille Ocean 11/40 Bärme mehr als ber atlantische! In ber nubischen Wüste steigt bie Bite bis auf 651/20, im Schatten bis 531/20 C., und Griffith mußte in der Ebene des Euphrat sogar eine Wärme von 65° C. aushalten, wogegen Smelin zu Kilinga in Sibirien 84° C. Kälte zu ertragen hatte. In Guyana verändert fich die Jahrestemperatur nur um 1°, in ben gemäßigten Zonen um 34°, in Jakust um 63°. 1. Quebeck hat einen Sommer wie Baris und einen Binter wie Betersburg und der Weltraum foll 45-140° Rälte besitzen.

Die Luft behält ein Drittel ber Wärme ber Sonnenstrahlen zurück, und die übrige Wärme saugen Wasser und Erdrinde auf. Natürlich kann die größte Hitze nicht Mittag eintreten, sondern als Nachwirkung der Besonnung erst gegen 2—3 Uhr, und ist August der heißeste Wonat, Februar dagegen der kälteste, wie auch die geringste Temperatur sich vor Sonnenausgang einstellt, wenn aller Wärmevorrath verbraucht ist während der Nacht.

Wärme behnt aus und macht dadurch leichter. Die weniger warme Luft ist schwerer und dringt in sie ein, oder versträngt vielmehr dieselbe von ihrem Plaze. Dadurch entsteht ein Windzug. Daher kann man sagen: Wärme erzeugt und besichleunigt die Winde, weshalb diese unter den Tropen zu Orstanen werden. Wenn ein frischer Wind in einer Stunde 8 Meilen durcheilt, ein Sturm 12 Meilen, so durchsliegen tropische Orkane in derselben Zeit eine Strecke von 12—20 Meilen, wobei sie über dem atlantischen Weere in einer Breite von 130—300 Meilen eilen und dabei  $^{1}/_{4}$ —1 Meile Mächtigkeit (Dicke) bessitzen. Der Harmattan Afrikas trägt den Wüsstensand 60—150

Meilen weit hinaus ins Meer und in der Sahara heben Orkane Sandpfeiler 200-300 Fuß hoch. Der fübamerikanische Steppenfturm Bampero erniedrigt das Baffer der Mündungsbucht des Laplata um 13—18 Juß, indem er das Wasser ins Meer peitscht, wogegen Südwinde durch aufgethürmte Meeresfluthen Die niedrigen Kuften von Texas und Louisiana verheeren. Sudostverstopften die Südpassage des Missisppi durch monfuns Schlammbante und zwangen ben Strom, feinen Hauptausfluß nach Südwest zu verlegen, wie der Sevennenwind Mistral der Rhone einen Lauf nach Südost anwies, wohin er ihre Fluthen brängte. Die Büftenwinde der Sahara zehren alle Reuchtigkeit der Luft auf und machen die Länder, durch welche sie ihren Weg nehmen, zu Buften und Steppen, wogegen die dunftbela= benen Westwinde bes atlantischen Meeres die Rusten Bortugals und Norwegens, wo fie anprallen, in Nebel und Regen hullen. Denn die Winde werden Regensammler und Regenvertheiler.

Jeber Windzug folgt zwar allgemeinen Gesetzen, bleibt aber trothem ein Einzelwefen, welches sich nach den einwirkenden Wärmeverhältnissen richtet, je nachdem er über Meer, Sumpf, Wald, Steppe, Getreibe ober Berge streicht. Wir urtheilen falfch. wenn wir die Luft für ein todtes Element halten. denn sie folgt ihren eigenen Lebensgesetzen, welche wir aber nur theilweise kennen. Luft und Wind fügen sich in die Gigenthümlichkeiten der Dertlichkeiten, innerhalb welcher sie wehen und weben, beeinflussen aber wiederum Pflanzen und Thiere, wodurch die aroke Mannigfaltigkeit in der Schöpfung entsteht und die Denschen besondre Lebensweise, Kleidung, Nahrung, Bauart, Beschäftigung, Berkehr u. f. w. annehmen muffen. Es giebt in Südamerifa einige Ruftenftreden, wo Wolfen und Regen so felten erscheinen, daß viele Bewohner sterben, ohne ie eine Wolke gefeben zu haben. Bieht ja einmal eine folche Dunstmaffe am himmel herauf, fo ftaunt die Bevölkerung über diefes munderbare Gebilde, bessen Natur und Bedeutung sich dieselbe durchaus nicht erflären fann. Gewaltiges Entseten aber ergreift die Gemüther, wenn aus der dunklen Wolke Wasser fällt, denn nun fürchtet man allgemein, der ganze Himmel werde herabstürzen. Weil Regen so ungeheuer selten fällt, daß er zu außerordentlichen Naturereignissen gehört, wie etwa bei uns Sturmfluthen und

Bolkenbrüche, so baut man die Häuser nur als Schutz gegen die Sonnenstrahlen, nicht aber gegen den Regen, welcher dann natürlich überall herein dringt und Alles durchnäßt.

So wenig unterrichtet ist der Wensch noch über die Natur, in deren Mitte er lebt, und welche ihm zum Theil sein Thun und Denken vorschreibt. Vorläufig mögen diese kurzen Ueberssichten genügen, weil weiter unten die einzelnen Lebensthätigkeiten der Luft eingehender besprochen werden.

#### Wie groß ift ber Luftraum?

Bon ben alten griechischen Forschern haben wir viel Wahres und Gutes, aber auch manches Vorurtheil angenommen, welches wir unter großer Anstrengung loszuwerden suchen. Zu solchen salschen Ansichten gehört die Lehre von den vier Urelementen oder untheilbaren Stoffen, wie sie wohl noch in manchen Schulen gelernt werden. Jene Elemente sind aber sehr zusammengesetze Stoffe, wogegen die Chemister über 60 untheilbare Stoffe als Urelemente aufzählen. Erst im Jahre 1774 gelang es dem französsischen Chemister Lavoissier, die atmosphärische Luft in ihre Bestandtheile aufzulösen, indem er in 100 Gewichtstheilen (Atomen) derselben 23 Atome Sauerstoff und 77 Atome Stickstwissigemischten Gasen.

Diese wichtige Entbedung ist von andern Forschern bis ins Einzelne hinein weiter verfolgt, wobei man fand, daß sich jene Gase in der Luft zwar mengen, aber nie verdinden. Namentlich süllt der Sauerstoff, Lebensluft genannt, gern leer gewordene Räume aus, und obschon er sich nie mit dem Stickstoff vereinigt, übt er mit demselben dennoch nach außen hin einen Druck aus. Berechnet man den Luftraum, so ergiebt sich, daß er 1094 Trilslionen und 396,300 Villionen Tonnen Sauerstoff enthalten muß, und der Kohlenstoff, von welchem 1000 Theile Luft je 4—5 Procent enthalten, eine Masse von 18/10 Kubikmeilen Steinkohle bilden würde.

Was einen Raum einnimmt, muß auch ein Gewicht haben. so daß sich die Schwere der Luft und der von derfelben ausgeübte Druck berechnen lassen. Obschon ein Liter Luft 770 Mal leichter ift als dasselbe Maaß Wasser, so brückt sie doch auf uns, bie wir auf dem Grunde eines hohen Luftoceans uns bewegen. als eine Last von 30,000 Pfund ober 15,000 Kilogramm. Rach Berfchel's Berechnung wiegt die Luftmaffe nur foviel als ber 1,200,000 Theil der Erdmasse oder wie eine Rupferkugel von 100 Kilometer Durchmesser. Bon großem Ginflusse auf uns ift bagegen ber Stoffgehalt ber Luft. Frische reine Luft ist bas erste Erforderniß der Gesundheit, wo aber die Luft viel feuchte Warme in sich aufnimmt, wie es unter den Tropen der Fall zu sein pfleat, beschleuniat sie die Verwesung organischer Stoffe, welche bann als töbtliche Miasmen in die Luft eintreten, Sumpffieber und Tod bewirken und manche Strecken unbewohnbar machen. In manchen Andenthälern, in benen bie Sitze bis auf 42° C. steigt, fühlen sich Europäer schon nach einigen Stunden matt und fraftlos, wogegen die Eingeborenen von folchen Wirkungen nichts empfinden. Uebrigens sammelt sich diese verderbliche Rohlenfäure als leichterer Stoff mehr in den oberen Luftschichten an als in den unteren, noch mehr im Meere, dessen Wasser 32 Procent Sauerstoff, die Luft nur 21 Procent enthält.

Man hat nun auch wissen wollen, wie hoch etwa die Atmosphäre ist. Da man sich nicht hoch in dieselbe erheben kann, so hat man sich scharssinnige Wethoden erdacht, nach denen sich die Lufthöhe berechnen läßt. Doch sind die Ergebnisse solcher Berechnungen sehr verschieden, denn sie schwanken zwischen  $6^{1}/_{2}$ , 27 und 5862 Weilen. Gewöhnlich nimmt man an, daß unsere Atmosphäre 9-10 Weilen hoch ist,  $9^{1}/_{2}$  Trillionen Pfund wiegt und viele Trillionen Kubismeilen süllt, so daß sie sür den Versbrauch noch auf  $2^{1}/_{2}$  Willionen Jahre reicht.

Wenn man in Büchern ganz bestimmte Angaben über Bershältnisse, wie die angegebenen, findet, so darf man dieselben also nicht für ausgemachte Thatsachen, sondern nur für Theorien und Wahrscheinlichseiten halten. Denn unsere Gelehrten möchten über gar viele Dinge Aufschluß geben, wenn auch die ausreichende Zahl sicherer Thatsachen sehlt. Außerdem haben die Instrusmente, deren man sich bedient, namentlich das Thermos und

Barometer, noch nicht bie wünschenswerthe Bollfommenheit. Aber auch in bem Falle, daß fie fehlerlos find, bedürfen fie eines umfichtigen Beobachters und tüchtigen Rechners, welcher allerlei Rebenumftande und Nebeneinfluffe in Abzug zu bringen verfteht. Man wird also begreifen, daß die Zahl der stimmberechtigten Forscher eine beschränkte bleibt, auf beren Urtheil man sich vorläufig verlaffen muß, bis Forscher mit verbesserten Instrumenten und Methoden die bisher giltigen Ansichten berichtigen. findet, wie überall, scheinbare Ausnahmen des Gesetzes vom Barometerstande, weil jeder Ort benfelben je nach seiner Eigen= thümlichkeit verändert. Am Gleichmäßigsten verhält er sich über dem Meere, aber auch hier finden sich Abweichungen, denn unter ben Tropen beträgt er 758 Millimeter, unter bem 30-35. Grabe 762-764, unter bem 50. Grade 760, worauf er weiter nach Norben auf 756 Millimeter finkt. Außerbem steht er über bem Meere ber nördlichen Salbtugel höher als über bem ber süblichen, wo die Wärmecurven weniger anschwellen als in der landreichen Rordhälfte der Erde.

Endlich hat man auch versucht, die Abplattung der Luft= tigel an den Polen, welche doch der Eindrückung der Erdkugel entsprechen muß, zu berechnen, und sie auf den  $\frac{1}{254} - \frac{1}{177}$ Heil abgeschätzt. Die Ab= und Zunahme dieser Lufthöhe wirkt natürlich auch auf unsern Körper ein. Wir würden von der ungeheuren Laft, die wir tragen müffen, zerquescht werben, wenn bie Luft felbst uns nicht schütte. Da sie nicht nur unsern Körper von allen Seiten umgiebt, hebt und trägt, sondern auch in allen unsern Organen, in Haut, Fleisch, Knochen, Blut u. f. w. vorhanden ift, so hebt sich der gegenseitige Druck auf. Wir em= pfinden benfelben nur bei heftigem Winde, beim Bergfteigen und Die Luft halt bas Blut in ben Abern zuruck, nimmt ihr Druck aber ab, so fließt das Blut aus Ohren, Rase, Augen und Poren. Die Luft dumpfer Zimmer wirkt auf's Gehirn und betäubt uns, auf hohen Bergen befallen uns Schwindel und Ohnmacht, und durch den Luftbruck allein werden die Arm= und Beingelenke in der Pfanne fest gehalten. Auf hohen Bergen ermatten wir daher, Maulthiere ftehen oft ftill, um öfter und tiefer ju athmen ober fturgen tobt nieder, und hülsenfrüchte kann man in großer Sohe nicht tochen, weil das Wasser in Folge der verbännten Luft die erforderliche Siedehitze nicht erreichen kann. Wenn Luftschiffer in großer Höhe eine Wasserslasche öffneten, so'sprang der Kork mit großer Gewalt empor, weil die in der Flasche eingeschlossene Luft kräftiger war als die dünne atmosphärische Luft. Ueberall begegnen wir daher dem wunderbaren Leben der Luft!

Was schließlich die Bestandtheile der Luft und ihre Einwirkung auf den Kreislauf der Stoffe anlangt, so hat Bischof die selben am Gründlichsten untersucht und erklärt: "Die Bestandtheile der atmosphärischen Lust sind im Ganzen in ihrem Zahlenderheile der atmosphärischen Lust sind im Ganzen in ihrem Zahlenderhältniß unveränderlich, an ihren Grenzen aber durch mannigsache Prozesse steten Schwankungen unterworfen. Denn sie verdrauchen, verzehren und verwandeln einzelne Stoffe, gehen dabei verschiedene Berbindungen und Formen ein und kehren endlich wieder zu ihrer Ursorm zurück, um den Kreislauf von Neuem zu beginnen. Dabei wirken ein das Athmen der Thiere, die Verwesung der Pflanzen, die Oxydation anorganischer Stoffe, da die Industrie ungeheure Massen von Steinkohlen verbrennt. Liedig schätzt den Kohlenstoff, der als Kohlensäure in der Lust schwebt, auf 2800 Millionen Pfund.

"Es scheint ein beständiger Areislauf des Sauerstoffes statt zu finden. Denn die Oxydationsgase entziehen denselben der Lust, setzen ihn gewissermaßen in Umlauf, dis er in gewissen Perioden zur Atmosphäre zurückehrt. Das Mineralreich liefert Sauerstoff, wenn dei der Eisenkiesbildung Kohlensäure zur Atmosphäre geführt wird und der Kohlenstoff nun ein Träger des Sauerstoffs im Mineralreiche wird. Den Kohlenstoff der organischen Wesen dagegen zersetzt der Vegetationsprozeß, welcher den Sauerstoff verdrängt, der dann in die Lust zurückehrt, wogegen nun der Kohlenstoff vorzugsweise Eigenthum des Pslanzen = und Thierreiches bleibt.

"Der Stickstoff bilbet die größere Wenge der Luft und gehört zu den unzersetharen Urstoffen; doch vermag man seine Unentbehrlichkeit im Haushalte der Natur nicht nachzuweisen. Die Gewässer nehmen nur eine geringe Wenge von Stickstoff auf und halten ihn sest, die Temperatur und Druck sich ändern. Sobald der Druck abnimmt, die Temperatur aber steigt, so entweicht das ausgesogene Stickgas, namentlich in warmen Quellen. In brennenden Gruben und faulendem Wasser ist Stickgas entshalten und bei völligem Zersetzen der Pflanzen wird Stickstoff frei und tritt in die Luft zurück.

"In sehr geringer Menge enthält die Luft Ammoniak und Schweselwasserstoffgas. Denn 1 [Fuß Luft enthält  $4^3/_4$  Gran Ammoniak und 4 Gran Sticksoff, und um 1 [Fuß Buchenholz zu erzeugen, braucht der Baum 3 Gran Sticksoff und  $^1/_{40}$  Pfund Kohlenstoff."

Man nennt dieses Wandern der Gase den Kreislauf der Stoffe, welcher hier nur sollte angedeutet werden, um Nachssolgendes verständlich zu machen.

## Luftschifffahrten.

Unsere Kenntniß von der Luft ist also noch eine beschränkte, weil wir nur die unteren Schichten berfelben beobachten konnen, in benen wir uns befinden. Ueber die oberen urtheilen wir nur nach mathematischen Berechnungen. Um bas Leben und Wirken ber Luft näher kennen zu lernen, hat man an vielen Orten meteorologische Stationen errichtet. Auf benselben beobachten sachtundige und mit geeigneten Instrumenten versehene Männer regelmäßig Wind, Wetter, Luftfeuchtigkeit u. f. w., tragen ihre Bemerkungen in Tabellen ein und senden dieselben an einen Gelehrten, welcher biefelben zusammenftellt, um aus ihnen allgemeine Gesetze abzuleiten. In neuester Zeit hat man sich aber auch der Luftballons bedient, um von den oberen Luftschichten perfönlich Kenntniß zu nehmen. Indessen sind solche Unternehmungen einestheils fehr toftspielig, anderntheils bungen ihre Ergebniffe oft vom Zufalle des Windes und Welters, von Luftftrömungen und Perfonlichkeiten ab, jo daß die wiffenschaftliche Ausbeute ben übernommenen Untoften und Gefahren nicht immer entspricht.

Schon vor Jahrtausenden haben es waghalsige Menschen versucht, sich dem Bogel gleich in die Lust zu erheben. Die Sage erzählt von Dädalus und Flarus, die sich Schwingen anlegten, um zur Sonne aufzusteigen, aber ins Meer fturzten Archytas foll 400 v. Chr. zu Tarent hölzerne Tauben haben fliegen lassen durch einen Mechanismus und der Magier Simon in Rom gar von einem Hause zum andern gestogen sein. Do gegen begnügten fich die wenigen Physiter des Mittelalters bamit, Theorien für den Menschenflug zu ergrübeln. Nur Wenice bachten an praktische Ausführung, welche gewöhnlich übel aussiel Denn als 3. B. Danti über ben trasimenischen See fliegen wollt. fiel er herab auf eine Thurmgallerie und brach ein Bein, it einem englischen Mönch kostete ber Versuch sogar bas Leben Alle Theorien und Versuche blieben deßhalb vergeblich, weil ba Mensch ja mehr als 100 mal schwerer ift als die Luft. En feit Cavendish 1766 das Wasserstoffgas entbeckte, welches leichter als die atmosphärische Luft ist, hatte man ein Mittel gefunden um fich emportragen zu laffen, und nun ftellte Professor Blat in Edinburg 1767 eine Theorie der Luftschifffahrt auf, welch Tiberio Cavallo 1782 mit einigen wasserstoffgefüllten Seifer blasen praktisch ausführte, um nachzuweisen, daß man mit folden Gase schwerere Stoffe in die Luft könne aufsteigen laffen.

Bu gleicher Zeit versuchten die Fabritanten Gebriba Mongolfier auf andere Art einen folchen Keuerball, wie mat biese ersten Luftballons nannte, herzustellen, indem sie em Bapier= oder Leinwandkugel mit erhitter Luft füllten und fteign ließen, und in Lyon baute ein Andrer einen folchen thurmartigs Ballon, der 126 Fuß Höhe und 100 Fuß Durchmeffer hatt Ganz Frankreich staunte über bas Wunderwerk der beiben 2000 golfier. Auf Kosten einer Nationalsubscription ließ Professor Charles vom Marsfelbe zu Paris unter Kanonenbonner eine mit Bafferftoffgas gefüllten Ballon fteigen, ber zum Entfeten ber Bauern dann bei Goneffe niederfiel, fich lange am Boben krimmt, fo daß hie Bauern fich nicht heranwagten, bis fie in beilige Wuth endlich das still gewordene Teufelswerk in Feten riffer Ludwig XVI. ließ sich von Mongolfier zu Versailles bas Runt ftuck porreachen und in die Gondel ein Schaf, eine Ente mi Glücklich fanken Ballon und Reisenbe in einen sahn seten. einem Balbe nieder, wo man Schaf und Ente fressend fand, bod ber ungebuldige Sahn hatte sich ben Kopf eingestoßen. Ruch vierlen Bitten erhielten zwei Menschen die Erlaubnif vom Ronice.

vie Anftreise bei einer zweiten Auftsahrt in der Gondel mitzunachen, kamen mit heiler Haut davon, und seitdem wiederholte nan solche Luftreisen öfter. Bis jetzt mögen in Europa und Amerika 3500 solcher Fahrten unternommen sein, wobei 15 Reisende verunglückten.

In Frankreich nahm man sich dieser neuen Erfindung lebjaft an und suchte sie zunächst zu Kriegszwecken zu verwenden, ım mittelft angebundener Ballons die Stellung der feindlichen Armee zu erforschen, wie man bereits den optischen Telegraphen rfunden hatte, um die Correspondenzzeit zwischen dem Beere und dem driegsminister in Paris zu fürzen. Aber auch als Volksbeluftigung enutte man das Aufsteigen von Ballons. Als baber Napoleon 1804 zu Baris seine Raiserkronung feierte, burfte eine Ballon= ahrt nicht fehlen. Abends am 16. Dezember ftieg bas Luftschiff n Baris auf und fiel am nächsten Morgen in ber Campagna ei Rom nieder, um dort die Krönung durch Bapft Bius VII. u verkündigen. Dieser Ballon trug eine aus 3000 bunten Blafern gebildete Krone, und Napoleon hielt ce für ein schlimmes Borzeichen, als fie bei Rom an Nero's Grabmale anschlagend erbrach. Auch Ludwig XVIII. ließ bei seinem Einzuge in Paris 1814) ganze Schwärme von Ballons steigen, um die Pariser in jute Laune zu versetzen.

In andern Ländern dagegen verwendete man den Ballon dazu, um im Interesse ber Wissenschaft die oberen Luftschichten, beren Temperatur, Winde und Feuchtigkeit zu ftudiren. Robertson und A. tiegen am 18. Juli 1803 in Hamburg auf und flogen 19 Meilen veit bis Hannover, wobei sie eine Höhe von 23,500 Fuß erreichten und dort oben eine Kälte von 5 Graden empfanden. Aehnliche Luftreisen veranstalteten die Academien zu Betersburg und Baris, und Gay-Luffac brachte aus einer Sohe von 23,000 Fuß einige flaschen Luft mit herab, welche er in seinem Laboratorium malyfirte und fand, daß dort oben die Luftmischung dieselbe ift vie auf der Erdoberfläche. Dagegen zeigte die Temperatur einen Interschied von 37°, und die Feuchtigkeit sowie die Luftströungen wechselten, da man bald durch feuchte, bald durch trockene uftschichten kam. Bei einem andern Versuch, den Barral und fixio 1850 unternahmen, denn von 1815 — 50 ruhten alle iffenschaftlichen Ballonreisen, riß ber Ballon, bas Gas strömte

heftig aus, ber Ballon stürzte pfeilschnell herab, und nur wie burch ein Wunder kamen die Reisenden in einem Weinberge an und mit dem Leben davon.

Mitunter tommen bei folden Fahrten allerbings graufe Abenteuer vor. Ruweilen wird der Luftschiffer aufs Meer ge trieben und verfinkt dort mit seinem Fahrzeuge, ober ber Ballon läßt sich auf Baumgipfel nieder oder verbrennt oder wird gesprengt, so daß die Reisenden 6-8000 Fuß herabstürzen. einer ihrer Luftreisen waren die Engländer Corwell (1862), Glaisher u. A. 39,000 Fuß hoch gestiegen. Er und seine beiben Reisenden wurden blau, die Finger erstarrten, die Abern an den Schläfen schwollen an, Ohrensausen und Bergklopfen stellten fic ein. Da ward Glaisher ohnmächtig, und auch Corwell konnt kein Glied rühren, die Sinne vergingen ihm, und es zog ihm wie ein dunkler Traum durch den Kopf. Der Dritte faß auf dem Ballonreifen und wollte bas Bentil öffnen, aber bie Banbe verfaaten ben Dienst. Wit Mübe gelang es. bas Bentilseil mit ben Rähnen zu faffen und bas Bentil zu öffnen. Hierauf klettern er in die Gondel herab zu seinen leblosen Gefährten, die er durch Schütteln und Anreden wieder zu fich brachte, mahrend bei Ballon fant und fie in angemessenere Luftschichten führte. fühnen Männer hatten vier Fünftel ber ganzen Atmosphäre burchflogen, und waren nur noch um ein Fünftel von beren Grenz entfernt. Bährend ber Belagerung von Baris ließ man bekannt lich viel Ballons steigen und zwar des Rachts, um sie gegel feindliche Rugeln zu schützen. Da geschah es einst, daß ein Ballo im Finstern fortgetrieben wurde, ohne daß die Reisenden wußten wohin. Endlich hören fie ein Rauschen, welches sie für das eine Eisenbahnzuges halten, bann aber bemerken, daß sie über einen weiten wogenden Meere schweben. Sie erwarten den Tod, flieger aber weiter und weiter, finken tiefer und tiefer, sehen endlid Schnee unter sich, springen 40 Jug tief herab und find gerettet Aber weit und breit ift keine Wohnung. Nach langem Umber irren finden fie eine Schlittenspur, folgen ihr und gelangen a einer Hütte, beren Bewohner eine fremde Sprache reben. Franzosen waren in Norwegen gelandet und kehrten über Chri stiania nach Brest heim, um ihre Deveschen abzugeben.

Dem Unkundigen erscheint übrigens eine Luftschifffahrt bie

gefährlicher als sie wirklich ist, benn man vermag viel Sicherheits maßregeln gegen Unglücksfälle zu troffen. Man verfertigt die Ballons aus Streifen von Seide ober Leinwand und bestreicht die Nähte mit Delfirniß, um fie luftbicht zu machen. Dben bringt man einen hölzernen Reifen von 1 Jug Durchmeffer an, in welchem sich die beiden Rlappen des Ventils befinden, die man durch ein Seil regiert, welches mitten burch ben Ballon herab hängt und bis zur Gondel reicht. Will man finken, so öffnet man bas Bentil . das Gas strömt aus, und der Ballon verliert an Leichtigkeit. Ueber ben ganzen Ballon, beffen unterer Ausgang ge= öffnet ift, bamit bas Gas freien Austritt hat und ben Ballon nicht sprengt, legt man ein Net von dichten festen Maschen, welches dem sich aufblähenden Ballon seine Form vorschreibt. Bescheint und erwärmt ihn die Sonne, so dehnt er sich mächtig aus, wogegen er bei feuchter Luft, Thau und Regen Kalten wirft. Unten am Ende bes Ballons trägt bas Maschennet einen zweiten hölzernen Ring von 4-5 Kuß Stärke, an welchem durch Taue und Gifenringe die aus Weibenruthen geflochtene vierectige Gondel befestigt wird, die also 8 - 12 Ruß unterhalb bes Ballons schwebt. Sie trägt die Reisenden, die natürlich still fiten muffen, um die Gondel nicht zum gefährlichen Schwanken ju bringen. Auf einem Querbrett find die physikalischen Instrumente befestigt, und am Boben liegen Sanbfäcke verschiedenen Gewichts, welche man Ballaft nennt. Der Ballon steigt nemlich jo lange, bis er mit ber erreichten Luftschicht gleiche Schwere hat. Will man höher steigen, so wirft man Ballast aus und erleichtert dadurch das Gewicht des Ballons. Mit Hilfe des Bentils und des Ballastes regiert der Luftschiffer das Auf- und Absteigen, dagegen die Richtung der Fahrt hängt von der Strömung der Luftschichten ab, in welche er eindringt. landen, b. h. zur Erde finken, so öffnet man das Bentil. Sicht man aber unter sich ungeeigneten Boben, Basser, Wald ober Stadt, so wirft man Ballast aus. Der Ballon hebt sich bann wieder und treibt weiter, bis man eine paffende Landungsftelle findet. Um ihn dort festzuhalten, wirft man einen Anker an langem Taue aus, welcher am Boden hinschleift, bis er irgendwo faßt ober von herbei eilenden Menschen ergriffen und ber Ballon festgehalten wird. Denn ba in biesem sich immer noch Gas be-Rorner. Die Enft.

findet, so ftrebt der Ballon wieder aufzusteigen, namentlich sobald ihn die Reisenden durch ihr Aussteigen erleichtern. Er wälzt sich dann noch eine Zeit lang wie ein Besessen am Boden hin und her, weshalb grade das Landen und Aussteigen das Gefährlichste ift, was die Reisenden zu fürchten haben.

Um den Ballon mit leichtem Gas zu füllen, bedarf man besonderer Apparate, und es dauert diese Arbeit oft lange. Ballon Konvielle's brauchte 100 Käffer voll Bafferftoffgas, von benen jedes 300 — 350 Quart Baffer, 120 Bfb. Schwefelfaute und viel Gifenspane faßte, fo daß die gange Fullung außer einer ungeheuren Baffermenge 60,000 Bfd. Schwefeljäure und 30,000 Bfund Gifenfeilsväne nöthig hatte. Bahrend biefer Reit bes Rullens halten Menschen an Seilen ober Eisenklammern ben Ballon fest, bis "Los" tommandirt wird. Gewöhnlich fteigt ber Ballon fchräg und sich brebend bavon, wobei er mitunter an Schornsteine, Bäume und Thurme anftößt, bann aber fliegt er fentrecht empor, 20-30 Ruß in einer Secunde, und folgt ben Winden. Reisenden merken nicht, daß fie steigen, fie meinen vielmehr ftille zu stehen, wogegen die Erbe unter ihnen tiefer und tiefer finkt. Auch wenn sie vom Winde getrieben werben, fühlen fie keinen Windzug, denn sie befinden sich ja mitten in der Luftströmung. und ihr Ballon ift ein Theil deffelben.

Bährend der Fahrt beobachten die Reisenden unausgesets! ihre Instrumente, notiren ihre Bemerkungen und berechnen baraus wie hoch fie find, und wohin fie getrieben werden. Um fie he herrscht öbe Stille, doch hören sie bis 10,000 Ruß das Bfeifen be 1 Locomotiven, in geringerer Höhe Bogelgesang, bas Krähen de 1 Hähne und Rinderstimmen. Schauerlich bagegen ift es, wenn felange burch bichte finftre Wolken steigen. Seben fie aber ju I Erde, so verwandelt sich dieselbe immer mehr zu einer Rläche. je höher sie steigen, und scheint endlich eine Mulde mit aufae richteten Rändern zu fein. Die Gebirge verschwinden, Fluffe werben zu Silberfäben, Stäbte ichrumpfen zu Buntten zusammen, Rirchthurme zu Stiftchen, und die Umgegond breitet fich aus wie ein Situationsplan. Schaut man auf die Wolken unter fich, fo erkennt man beren große Unebenheit. Man fieht Wolkenberge, Wolkenschluchten, Thäler und Hügel, Alpenhöhen mit weißer Dede und meint, ein wildes wirres Gebirge unter fich zu haben.

Oft sieht man auch über die Wolken oder die Erde den Schatten bes Ballons schweben, den zuweilen fardige Ringe umgeben. Erhebend ist es, die Sonne noch einmal auf= oder untergehn zu sehn oder die zahllosen Lichtsunken der Straßenlaternen zu beobachten, welche wie ein Sternenhimmel von unten herauf glitzern und blinken. Dies Alles kann man mit Behagen und sitzend beobachten und vergist dabei, daß man zwischen Himmel und Erde Tausende von Fuß hoch schwebt.

In neuester Zeit haben sich die Frangosen ber Luftschiffahrt besonders angenommen und Männer, wie Flammarion, Fonvielle, Tiffandier u. A. erwarben sich durch ihre kühnen Luftreisen einen Namen. Während ber Belagerung von Baris ließ man 65 Ballons steigen, um mit ihnen eine Menge Briefe (centnerweise), die man mikrostopisch klein photographirte, Regierungsbepeschen, Brieftauben und Bersonen zu befördern und sich mit ben übrigen Provinzen in Verbindung zu erhalten, benn bie Brieftauben follten Antwort zurückbringen. Man organisirte einen Ballon = Bostdienst. In den großen Galen der Bahnhöfe faken Frauen und nähten Leinwandstreifen zu Ballonhüllen zu= fammen, Matrofen überftrichen diefe mit Firnig, Manner flochten Maschennete, und Photographen nahmen Briefe auf. Dragon, ber Erfinder biefer Runft, entfloh mit einem Ballon aus Baris, um auch in den Brovinzen Briefe photographiren zu lehren. Man machte aus durchfichtigem Bapier Streifen von 11/. Roll Länge und 1 Boll Breite, stedte beren 20 in einen Febertiel, jo bag biefes Gepad nur 2/8 Quentchen mog. Depefchen murben am Orte ber Antunft burch ein photoeleftrifches Mifrostop riefengroß an einer Wandfläche abgespiegelt und gelefen. brudte außerbem fämmtliche Briefe auf Bogen bes allergrößten Formats, 15,000 Buchstaben auf jeder Seite, verkleinerte biese Bogen 800 mal, barg diese Ropie in einen Federkiel und band fic unter das Gefieder der Tauben, namentlich an die unbewegliche mittlere Schwanzfeder. Manche Taube hatte 20 folcher Blättchen, also 300,000 stenographische Zeichen bei sich. Doch fehrten von den 363 ausgesandten Tauben nur 57 nach Paris zurück. Außerdem wurden im Ganzen 91 Berfonen und 180 Centner Correspondenzen (3 Millionen Briefe) befördert. Manche Ballons find verschollen, jedenfalls ins Meer getrieben, einige

fielen den Deutschen in die Sande, welche auf jeden Ballon schoffen und Gambetta bei biefer Gelegenheit an der Band verwundeten, aber die meiften fielen in Frankreich nieder. Briefe wurden bann versandt und die Empfänger mußten fie mit Silfe eines Vergrößerungsglases zu lesen suchen. Jacquard ftieg mit den Worten "Ich werde eine weite Reise machen" in die Gondel und ist nirgends wieder gesehen. Seine Depeschen fischte man im Ranal auf. Kurz nach ihm ftieg Jules Fabre auf, ward auch aufs Meer getrieben, rettete fich aber aus einer Söhe von 2000 Fuß auf einen Borfprung der Belle-Isle-Infel. Undere Luftschiffer sprangen 40 Jug berab, um von den Breugen nicht gefangen zu werben, entgingen aber biefem Schickfale felten. Andre verunglückte Luftsegler wurden von einem französischen Schiffe noch lebend auf bem Atlantischen Ocean aufgefischt, und Janssen entwich auf einem Ballon aus Baris auf Anordnung ber Regierung, um in Algerien eine Sonnenfinsterniß zu beobachten. Selbst hunde schickte man aus Baris auf Ballons ins Land, damit fie mit Depefchen beladen gurudfehren follten , aber fie blieben aus.

Die Schnelligkeit des Ballons, welche etwa derjenigen eines Eisenbahnzuges gleich kommt, hat Beranlassung gegeben, Schnelligkeiten überhaupt zu vergleichen, wie folgende Tabelle zeigt:

| Ein rüstiger Mann legt in 1 Stunde    | zurüd 5,600       | Meter. |
|---------------------------------------|-------------------|--------|
| Die Post in Frankreich und England    | 12,964            | "      |
| Ein gutes Segelschiff                 | 22,264            | **     |
| Ein Dampfer                           | 27,580            | **     |
| Ein englischer Renner                 | 46,300            | ,,     |
| Eine Locomotive in mittlerer Schnelle | 55,560            |        |
| Diefelbe in größter Schnelle          | 111,120           | *      |
| Eine Kanonenkugel                     | 955,632           |        |
| Die Erbe                              | 137,344,329       | n      |
| Das Licht                             | 1,440,670,800,000 |        |
| Die Elektricität                      | 2,040,163,200,000 |        |

Die Schnelligkeit der Flügelschläge der Insecten berechnet man nach dem hervorgebrachten Lone, oder man schwärzt einen Cylinder, spießt das Insect auf eine Nadel und läßt die Flügelsschläge den Cylinder streifen. Dabei fand man, daß die gemeine Fliege in einer Sceunde die Flügel 330 mal hebt, die Biene

290 mal, die Hummel 240 mal, die Wespe 140 mal, der Wolf= milchsschwärmer 75 mal, die Libelle 28 mal, der Weißling 8 mal.

Obschon der Luftschiffahrten viele unternommen wurden, so haben sie boch in Betreff ber Kenntnig ber höheren Luftschichten nur vereinzelte Bevbachtungen ermöglicht. Das bicke Buch, welches Franzosen über ihre Reisen geschrieben haben, langweilt sehr bald, weil sich die einzelnen Reisen so ähnlich find, daß man fie alle gelesen hat, wenn man eine las. Um eine genauere Vorstellung von folchen Luftreisen zu geben, theile ich einige Ruge mit. Ginft hörten die Reifenden, als fie 3000 Fuß hoch von dichten Wolfen eingehüllt waren, plöglich eine wunder= volle Musik, ein polnisches Nationallied, so beutlich, als ob es aus ben Wolfen hervorquölle. Jedenfalls war unten auf ber Erbe Concert. Nebel sammeln ja die Schallwellen viel ftarker als reine Luft. Daher konnte man oft von den Wolken herab ben Leuten auf der Strafe zurufen, aber fie hörten schlechterals die Luftschiffer, ja zuweilen schauten angerufene Bauern nach allen Seiten verwundert umber, da sie nicht ahnten, daß die Stimme von oben komme. Wunderbar wirkt es, wenn die Erbe unter Wolken verfinkt, und die Reisenden in schauerlicher Wolkeneinöbe schweben, still zu stehen meinen, und endlich an weit ent= fernten Orten wieder aus den Wolfen heraustreten. Unter sich sehen fie nur Sügel, Thäler und Lager weißlichen Wolfenbunftes, über sich das unermegliche himmelblau, in deffen Tiefen oft leichtes Federgewölk schwimmt. Dabei fliegt das Luftschiff in der Stunde 4-7 Meilen. Giner ber Luftschiffer unternahm zwei Nachtreisen, indem er die ganze Nacht durch dunkle Wolken dahinzog, das einemal von Paris bis jenseit Orleans, das anberemal bis über Röln hinaustam. Bu ben stillen Schauern ber Wolkeneinsamkeit kamen das Dunkel der Nacht und die Truageftalten ber Finfterniß. Um fein Licht anzugunden, was fehr gefährlich ift, bediente er sich einer kleinen hohlen Kryftallfugel, in welche er Leuchtfäfer gesteckt hatte, bamit er bei beren Scheine die Rahlen an den Inftrumenten ablesen konnte. Brennende Beiler glichen Leuchtthürmen, und in das Quaken der Frösche mischte sich das dunkle Brausen der Wälder und das Rauschen der Klüffe, und zuckten in der Ferne Blitze. Ein anderesmal

wagten sich Luftsahrer gegen Abend bei stürmischem Wetter bei Calais auf die Reise, wurden auf die Nordsee getrieben, suchten aber einen Gegenwind, der sie nach Calais zurück und an der Küste entlang führte, dis sie es doch für gerathen hielten, auf einer Düne zu landen, was ihnen nach vieler Mühe mit Hilfe eines Leuchtthurmwächters und einiger Hirten gelang.

Wenn ein Ballon über ein Dorf hinzieht, begrüßen ihn Hühner, Enten und Ganfe mit lautem Geschrei, und die Sunde heulen. Schwalben und Störche dagegen weichen scheu zurud. wogegen ihn Schmetterlinge in einer Höhe von 3-7000 Ruß umganteln. Oft hat man Tauben in große Soben mitgenommen; bann werden diese Thiere betäubt und starr, und wirft man fie hinaus, so fallen fie wie Bleiflumpen hinab. Manche versucht zu flattern, aber stürzt dabei abwärts. Gine war fo flug, fich auf ben oberften Ring des Ballons zu feten und tam wohlbehalten auf ber Erbe an. Regen, ber im Sonnenschein fällt, fieht vom Ballon aus wie ichrage weiße Streifen auf buntlem Hintergrund, ber im Schatten fallende aber zeichnet fich wie graue Linien auf bem helleren Gewölf bes Horizontes ab. Menschen benahmen sich oft sehr fanatisch gegen solche Ballons. Als 1783 bei Goneffe ber Ballon bes Professors Charles nieberfiel, strömten bie Bauern herbei, benen die Monche erzählten, biefes Ding fei ein Riesenthier aus der andern Welt. Da liefen die Bauern bavon, Gebete und Beschwörungsformeln murmelnd. Beberate bagegen bewaffneten sich mit Beugabeln, Aexten und Dreschstegeln. ariffen bas Ungethum an, verwundeten es burch Schuffe, bag nun bas Gas ausströmte, hieben bann in siegberauschter Buth bas Ungethüm in Neten, banben es an ben Schweif eines Bferbes und schleiften dasselbe über Felder und Wiesen. Regierung nahm Beranlaffung, burch eine befondere Bekanntmachung die Bauern und Mönche zu belehren, daß jenes Ungeheuer nicht vom himmel stamme, sondern in Baris aus Taffet gemacht und beftimmt sei, ben Menschen wichtige Dienste zu leiften.

In England liebt man das Colossale, und so verfertigte man einen Ballon "Gesangener", der 37 Meter Höhe und 312,000 Kubismeter Raum einnahm. Das Kabel, welches ihn sesthielt, bis er sich losriß, maß 650 Meter Länge, wog 60 Centner und hatte eine Spannung von 400 Centnern auszuhalten. Der Stoff

es Ballons wog 56 Centner und seine Nähte waren zusammen / gevaraphische Meile lang. Er trug 3000 Bfund Ballast und 8 Paffagiere. Als einst in Paris ein Ballon davon flog, glückcherweise leer, blieb er in einem Walde hängen. Bauern eilten erbei, um ihn zu erobern, dabei kletterte ein kecker Junge in 18 Net, doch siehe der Ballon hebt sich wieder und der im Lauwerk verwickelte Junge brult nach Silfe. Balb barauf fank er Ballon wieber, worauf ber Bater seinen Sohn befreite, fich ber beim Heraustreten aus dem Net in das Tauwerk verickelte, heftig niederstürzte und einen Arm brach. Gin Nachbar ittelte ein Pferd, um aus ber nächsten Stadt einen Arzt zu olen, rannte aber im Finstern gegen einen Wagen, ber quer uf der Strafie stand. so daß das Bferd todt zusammenstürzte nd ber Reiter einen Jug brach. Beibe Berwundete erhoben nen Brozeß gegen den Balloninhaber, weil die Luftschiffer ftets en Schaden erseten mußten, ben ihr wühlender Anker auf ben elbern, ober ber gelagerte Ballon auf Saaten und Wiefen anerichtet hatte. Die Regierung verbot baber bie schäblichen lallonfahrten, bis eine 100jährige Frau sie eines Andern be-Diese, im Armenhause lebend, bat den Inspector zu rem 100ften Geburtstage, der mit Napoleon's Geburtstage zu= immenfiel, eine Ballonfahrt mitmachen zu dürfen. Man beilligte diese Bitte: sie bestieg mit einigen Freundinnen wirklich e Gondel. In Baris wurde es zulett ein Vergnügen vor= ehmer Damen, Ballonfahrten zu unternehmen, wie es Eugenie nd mehrere Bringessinnen und Herzoginnen thaten, nur Bring 'apoleon magte es nicht, sondern gab seiner Frau einen Abjuinten als Begleiter mit.

An Gefahren schlt es bei Ballonsahrten trot aller Vorshrungen nicht. Als Zambeccari 1803 mit 3 Freunden um Litternacht in Bologna aufstieg, erfroren sie in der Höhe die inger, dann trieb sie ein Sturm auß adriatische Meer, der sallon sank, die Gondel schwamm im Wasser, und sie wären ersunken, wenn nicht Fischer sie bemerkt und gerettet hätten. rothem stieg Zambeccari 1812 wieder auf. Aber als ein aumzweig die Gondel berührte, warf er die mit Weingeist gesulte Lampe um, die Gondel gerieth in Brand, gräßlich versümmelt stürzte Zambeccari herab und starb, wogegen sich sein

Begleiter an einem Baumzweige fest klammerte und sein Leben rettete.

Diese Luftreifen haben uns mancherlei Belehrung über bas Wesen der Luft eingebracht. Nach oben zu wird sie dunner und bilbet Schichten, von denen jede ihre besondere Strömung und Temperatur hat, so daß über einander hinziehende Wolfen oft gang verschiedener Richtung folgen, noch höhere Boltenschichten ftille stehen und über bem Erdboden gleichfalls Windstille herrscht. Bis 5600 Meter Sohe verliert die Atmosphäre bereits die Sälfte ihres Gewichts, weshalb man mit dem Barometer die Luftbobe meffen kann, wie es Berrier 1648 auf Pascal's Rath zuerft auf bem Buy de Dome bei Clermont versuchte. Diefer Forscher bemerkte babei, daß mit je 75 Fuß Steigen bas Barometer um 1 Linie fank, und später lehrte Salley die Logarithmen für folche Berechnungen anwenden. Doch erkannte man bald die Unzulänglichkeit diefer Methode und konnte beren Ergebniß nur für ohngefähre Schätzungen halten, weil man dabei Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Winde u. f. w. mit in Rechnung ziehen müßte, was nicht immer thunlich ift. Da nun der Siedepunkt bes Waffers vom Luftbrucke abhängt, so wollte man diesen als Makstab für Berghöhen benuten, erhielt aber nur unfichere Ergebniffe.

Gelangt der Mensch bis zu einer gewissen Höhe, so bekommt er Schwindel, Ohnmachten, Mattigkeit, Augen= und Ohrenbluten. Am Höchsten stieg Schlagintweit, als er den Gipfel des ostasiatischen Berges Ibi=Gamin (6704 Meter) erkletterte, wo das Barometer nur 339 Millimeter Druck anzeigte. Luftschiffer stiegen höher: Gap-Lussac 1804 bis 7016 Meter, Barral und Bigio 1851 bis 7049 Meter, Rush und Green 1858 bis 8143 Meter, Glaisher und Coywell flogen 1862 so hoch, als es ihre Lungen erlaubten.

Solche Dienste also vermag die Luft als freier Verkehrsweg zu leisten, wenn der Mensch sie zu benutzen versteht. Der Mensch bewährt sich überall als Herr der Natur, so weit er sie kennt, weshalb wir uns bemühen müssen, immer tieser in die Geheimnisse ihrer wunderbaren Kräfte einzudringen.

# Zweites Kapitel.

#### Die Winde.

## Bas ift und wie entsteht ber Bind?

Seit Jahrtausenden haben Winde geweht und Wetter gemacht, weil Trockenheit oder Regen, überhaupt das, was man Witterung und Wetter nennt, von dem vorherrschenden Winde abhängt. Der vorsichtige Landwirth hängt daher in seinem Zimmer Thermo- und Barometer auf, d. h. Wärme- und Schweremesser der Luft. Beide zeigen aber nur auf einen oder einige Lage den Witterungswechsel im Voraus an, auf längere Zeit vermögen selbst die tüchtigsten Wettersorscher (Weteorologen) denselben nicht zu bestimmen. Für den Seemann hat die Wettertunde große Wichtigkeit, daher meldet man es durch Telegraphen von Hasen zu Hasen, wenn ein Wetterumschlag bevorsteht, damit die Schiffe nicht aussausen aus dem Hasen oder diesenigen zurückgerusen werden, welche den Hasen vor Kurzem verlassen haben und wieder einlaufen können, ehe der Sturm herbei eilt.

Winde entstehen durch ungleich erwärmte Luftmassen, welche auf einander stoßen und den Unterschied ihrer Erwärmung außzugleichen suchen. Es wirken hierbei aber so viel Nebenumstände ein, daß das allgemeine Gesetz vielsach abgeändert wird und uns eben die Witterung sehr launenhaft erscheint. Dringen z. B. Bolargletscher als schwimmende Eisberge dis in die gemäßigte Zone vor, um hier zu schmelzen, so verbreiten sie beim Zerrinnen Kälte, kühlen die Luft ab, machen sie seucht und schwer und bewirken ein unsreundliches Frühjahr, einen kühlen Sommer und

regnerische Winde. Da ferner Ostwinde über Schneeslächen weben, weil sie vom eis und schneereichen hohen Norden stammen, so sind sie kalt und trocken; Westwinde dagegen kommen aus den Tropen, streichen über ein weites Meer, dessen und Wärme. Der Nordostwind heitert den Himmel auf!, kühlt im Winter, weil er Keuchtigkeit in sich aufnimmt, wärmt im Sommer, weil er aus erwärmtem Binnenlande kommt, dagegen bewölft der Nordwest als seuchter Seewind den Horizont, schützt im Winter gegen Abstühlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und wäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und wäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und wäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seine Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seiner Feuchtigkeit im Sommer die Hihlung und mäßigt durch seiner Seine Schallen der Minter seiner Seine Sein

Es geht uns Menschen gar oft fo, daß wir bas Nächste und Nothwendigste nicht verstehen. Erft seit etwa 200 Jahren haben wir 3. B. Renntniß vom Blutumlauf, ben man jest in jeder Schule erklärt, aber ber Entdecker biefer Thatsache, ein Arzt, fand schlechten Lohn für seine Forschungen. Man bielt ihn für einen gefährlichen Neuerer, und er verlor feine Brazis, fo daß der Mann vor Kummer und Elend ftarb. Jener Bhofiter, welcher behauptete, man tonne ben Wafferdampf als Triebfraft benuten, galt für wahnsinnig, ward gewaltsam in ein Frrenhaus gesperrt und ist bort gestorben. Die gescheibtesten Menschen find nicht immer bie geehrtesten. Auch die Natur bes Windes hat man erst in neuester Zeit erforscht. Um die Geschwindigkeit bes Windes zu messen, benutt man bas Anemometer (Windmeffer). Dieses besteht aus einem rechtwinkligen Rreuz, beffen vier Armenden in einer hölzernen Halbhohlkugel endigen. Arme find an einem Stabe befestigt, ber auf einem Raften mit einem Uhrwerk steht, welches die Menge ber Umbrehungen bes Rreuzes zählt und an einem Zifferblatte verzeichnet. Den Windbruck berechnet man mittelft einer Blatte mit Federn, die hinter ber Windfahne angebracht find, und nach einer Scala von 12 Graben schätzt man die Windstärke ab. (S. Mohr S. 119.)

Bekanntlich werben die Körper durch Wärme ausgebehnt, nehmen dadurch einen größeren Raum ein und verlieren natürslich an Gewicht für die einzelnen Raumtheile. Da nun die Erbe

in Folge ihrer schiefen Achsenstellung und Umbrehung um sich und die Sonne unter ben berschiedenen Bonen bon ber Sonne nicht gleichmäßig beschienen wird, so erwärmt fich die Atmosphäre in fehr verschiedenen Graden. Auf die Tropen brennt die Sonne ben ganzen Tag mit senkrechten Strahlen nieber und erwärmt Luft und Wasser sehr start, wogegen die Bole von Gis und Schnee starren und in monatelanger Racht gehüllt liegen. Daber muß sich um den Aequator ein Ring von warmer leichter Luft legen, auf die Polarzone eine schwere kalte Luft brücken und awischen beiben Schichten talter und heißer Luft sich Ringe von verschieden erwärmter Luft einschieben, beren Barmeunterschiebe an den Grenzen in einander übergehen. Es streben aber Wasser und Luft als elastische fluffige Körper nach Ausgleichung ber Unterschiebe ihrer Theile, wodurch eine Bewegung berfelben gegen einander angeregt wird. Man nennt biefelbe baber Strömung. welcher durch die Erdumdrehung ein gang bestimmter Weg zugewiefen wird.

Die schwere Luft ber kalten Zone brudt auf biejenige ber gemäßigten und brängt biefelbe nach ben Tropen zu, wo bie Luft' am bunnsten und leichteften ift. Da nun von beiben Bolen ber der Druck sich gegen die Tropen richtet, so mußte deren Luft zusammengepreßt werben; doch dulbet dies die Tropenhiße nicht. Mithin kann die leichte Luft nur baburch dem Drucke ausweichen. daß fie aufwärts steigt, wodurch also ein senkrecht sich erhebender Strom entsteht. Beil aber mit ber Sohe bie Barme abnimmt, jo muß fich die aufsteigende Tropenluft in einer gewissen Sobe soweit abkühlen, daß sie ber angrenzenden Luftschicht gleicht und ju finken beginnt. Bährend nun die kalte Luft nach den Tropen vordringt, gelangt sie in immer wärmere Breitengrabe. wird durch die einwirkenden Sonnenstrahlen leichter, lockert sich dabei auf und bilbet eine nach bem Aequator aufsteigende schiefe Cbene, auf welcher ber abgefühlte Strom der Tropenluft nach den Polen binabaleitet. Bon bem auffteigenden und dann fchräg berabgleitenden Luftstrome werden wir nichts gewahr, wohl aber beftätigen sein Dasein die Asche und mitrostopischen Thierchen, welche bon ben Anden und der Sahara stammen, aber in entfernten Gegenden gefunden werden, wohin sie der niederfließende Strom trug. Es follen die fleinen Thierchen, welche zuweilen die Firnen ber Hochalpen in solcher Menge bededen, daß sie ganze Streden roth oder schwarz färben, aus mikrostopischen Kieselthierchen der Tropen bestehen. Wo endlich der aufsteigende tropische Strom und der andringende Polarstrom auf einander stoßen, hat sich der letztere bereits so start durchwärmt, daß er keinen Druck ausüben kann, sondern sich gewissermaßen vor der Wand des aufsteigenden Luftstromes aufstaut, wodurch auf jeder Seite des Tropengürtels ein breiter Streisen stillstehender Luft entsteht, welchen der Seemann als den Gürtel der Windstillen oder Calmen fürchtet. Die Engländer nennen diese verrusenen Gegenden die Pferdebreiten, weil sie hier oft aus Mangel an Wasser die Pferde über Bord werfen müssen.

Indem also unter dem Aequator ein auffteigender Luftstrom sich bilbet, rückt von den Bolen her die kalte Luft nach, wird erwarmt und steigt unter ben Tropen endlich mit bem warmen Strome aufwärts. In der Sohe aber fühlt dieser sich ab, finkt, weil er bei ber Abfühlung sich verdichtet und schwerer wird, von Breitengrad zu Breitengrad tiefer, bis er in ber Polarzone ankommt, um nun wieder mit dem kalten Bolarstrome nach dem Aeguator zu fliefen. Daburch entsteht ein großer Rreislauf, welcher etwa dem Golfftrome bes Atlantischen Meeres entspricht. Man nennt ben Aeguatorialftrom, wenn er auf bem fchrag auffteigenben Bolarftrome wie auf einem Rlugbett nach den Bolen abfliefit, ben zurückfehrenden oder oberen Baffat oder Gegenpaffat (Antipaffat). Endlich fommt dieser Strom in Breitengrade, wo er mit bem Baffate, ber von den Bolen kommt, fast gleiche Temperatur hat. Fortan kann er nicht mehr auf beffen Ruden abwärts fließen, fondern ftrömt vielmehr neben bemfelben bin. Stoken biefe Ströme, die an Rraft und Richtung verschieden find, grade auf einander, fo suchen fie fich aus bem Wege zu brangen ober einander zu durchdringen und ihre Temperaturunterschiede auszugleichen, wodurch Stürme verursacht werden. Diese find also entgegengesette Luftströmungen, bje um die Oberherrschaft fampfen, bis fie fich endlich ins Gleichgewicht setzen, worauf bann Windftille eintritt.

Dieses einfache Gesetz ber Luftbewegung erleibet burch bie Erbumbrehung eine Beränderung. Denn indem sich die Erbe von Westen nach Often um ihre Achse schwingt, kann die weiche

Luft dem Schwunge der festen Erdmasse nicht folgen, bleibt daher sheinbar zurück, wie etwa vor dem Reisenden im Eisenbahnwagen die Umgegend rückwärts davon zu fliegen scheint, und der aufsteigende Aequatorialstrom wird zu einem von Ost nach West sließenden, welcher das ganze Jahr hindurch um den Aequator treist und den zusließenden Polarstrom hinter sich her zieht, indem er denselben gewissermaßen aufsaugt. Wan nennt diesen bestänzigen Arcislauf der Luft den Passat turzweg, oder den unteren Passat, welcher des Columbus Schiffe von den Azoren aus nach Amerika führte.

Da indessen die Bewegung der Erdumdrehung unter den verschiedenen Breitengraden eine verschiedene ist, so wird badurch die Richtung der Luftströme von ihrer graden Bahn in eine ihräge abgelenkt. Denn unter bem 60. Grabe 3. B. burchläuft die Erbe in der Stunde 835 Rilometer, unter dem Aequator aber 1670 Kilometer. Die Luft ber Tropen ftrömt daber mit viel größerer Schnelligfeit als die unter ben höheren Breiten, eilt also ihrem Riele, dem Bole, voraus, wobei sie eine schräge Bahn von Westen nach Osten annimmt und nach und nach aus einem Südwest in einen West übergeht. Dagegen verspätet und ver= schiebt sich der langsamere Nordwind zu einem Nordost, der endlich zu einem Oftwinde wird. In Folge dieser stehenden Bindströme schwellen die Baumftamme der Urwalder auf der Bindseite an, wo auch die Baumflechten am üppigften wachsen und ben Indianern als Wegweiser bienen, wogegen die nach Norden fließenden Ströme in Folge der Erdumdrehung heftig an das Oftufer anschlagen und dasselbe benagen und zerftören. Sogar an Eisenbahnzügen hat man den Einfluß der Erdumdrehung bemerkt, da man beobachtete, daß sie vorzugsweise nach einer beftimmten Seite zu entgleisen Reigung haben.

Natürlich verfolgen diese oberen Passate der Tropen entgegenseletzte Richtungen insosern, als der eine den Nordpol erreichen will, der andere aber den Südpol. Der Raum, welchen der den Requator umfreisende Strom einnimmt, läßt sich aus der Aussehnung ersehen, welchen die Gegenströme erlangen. Der Nordsostpassat bestreicht z. B. den Atlantischen Ocean bis zum 28—35° n. Br., den Großen Ocean nur bis zum 25° n. Br., der Südsostpassat aber nur bis zum 26—27° s. Breite vor. Im

Sommer vernagt jener weiter nach Aarden ein, dieser aber nehr nach Silven zu der Jert, weiter wir Bitmer haben. Da feiner der Imfang der Seite nach den Buten zu fleimer wird, so ber engr fich unch der vom Armanur berubgieinende Anti-Passa, wird schmaler und schmaler, sent sich der den Louweren bis 10/000 Jerf. bereitert der Brucken ils Silvenich, durchstreich eber das Flackland um derselbe ils Auchmind und leiget, ohn der Kal erreicht zu lathen als Kartur und den Tropen zuräch

Seine weinere Jame, wa keine Benkeliumse ist die, daß in der gemäsigner Jame, wa keine und warme kusiekrieme aus einander kossen und um der Herrichaft finenen, steinz sorröckneinende Stänne vorlockneinen, unter den Bendelteisen dagegen verheerende Wirkelwinde. Tenn hier sleist die von der Hope ansgelockerte Lust seinlich ab und hindert deiturch den voluren Passat, nach den Bendelteisen vorzudringen. Um sich Naum zu ichassen, dringt der obere in den unteren Busiat ein, und während dieser von Cst nach Beit vorrückt, ichrener auch die Stelle weiter vor, in welcher er durch den Gegner bricht. Tie Berbelwinde des sanis biichen Meeres sühren vir seinen Gebergskand mit sich, und häusig wird der Bit von Tenerissa von solchem amerikanischen Stande so bicht eingehüllt, daß die Sonne unsächter bleidt.

Sehr jaglich ftellt Mührn die Luftbewegungen bar und weist deren Cinflug ani Temperatur und Klima nach. Er neunt jebe Luftströmung einen Auffangewind, weit jeine Urfache in einer Leere liegt, die vor demjelben entsteht. Denn eine verbünnte Luft veranlaßt nothwendig das Nachruden der schwereren, welche die Leere vor ihr füllt, um die Gleichmäßigkeit des Luftbruckes berzustellen. Da die Luft über der Erdoberfläche am schwersten ift, so entstehen hier große horizontal streichende Strömungen. Es wirft aber von unten auf auch die Barme, welche die unterften Schichten ausbehnt und zum Auffteigen zwingt. Daburch entsteht eine ausaleichende sentrechte Strömung nach oben, die fich besonders längs bes Aequatorialgurtels bilbet und die zufließende Luft nach sich zieht. (Passat und Antipassat ober Bolar = und Antipolarstrom.) Wo die Auffaugung mit großer Heftigkeit vor fich geht, wozu oft Dertlichkeiten Beranlaffung geben, ba twben Sturme. Beil diefe fehr schnell ftromen, jo vermindern fie ben Luftbrud und erzeugen plöglichen Temperaturwechsel. Oft aber schiebt sich die Bahn der fortschreitenden Stürme seitwärts und schwankt an den Breitengraden auf und nieder; doch lassen sich nicht immer die Ursachen dieser Schwankungen angeben, weil gar viele Nebeneinslüsse mit einwirken.

Die Calmengürtel schlingen sich als unabänderliche Ringe um die Mitte des Erdballs herum, begrenzt von dem 10—14,000 Fuß hohen Polarstrom, welchen ein veränderlicher Grenzwall von 600—900 Fuß von dem herabgleitenden Luststrome scheidet. Wo beide Strömungen auf einander stoßen, bilden sie einen breiten Gürtel mit veränderlichen Grenzen rings um die Erde, erzeugen einen stärferen Lustdruck und bringen Regen, weil der Aequatorialstrom viel Wasserdamps enthält. Die Gegend, wo derselbe zu dem Polarstrome herabsteigt, liegt im Sommer dem Pole natürlich näher als im Winter, und dann herrscht der untere Passat vor und bringt mildes Wetter ohne tropischen Regen, wogegen der heruntergestiegene Antipassat winterlichen Regen zuführt.

In ben höheren Breiten ftreichen biese beiben Winde in entgegen gesetzter Richtung neben einander bin in graden Bahnen und einander gleichbleibend in Betreff ber Geschwindigkeit und Luftmenge, verschieden aber von einander an Temperatur, Schwere und Wasserbampsmenge. Indessen verschieben sich diese Bahnen fortwährend seitwärts und bewirfen badurch die Beränderlichfeit bes Wetters. In Nordasien und Nordamerika befindet sich aber je ein Witterungspol, nemlich ein Raum mit ber größten Ralte (bie beiben Rältepole), ber größten Schwere und Dampfarmuth. Bassat = und Antipassatbahnen umkreisen, fächerartig gestellt wie bie Speichen eines Rabes, jeden biefer Witterungspole und schwanken bei den Drehungen dieses Rades bald nach rechts, balb nach links. Die Breite biefer Windbahnen beträgt 150 bis Auf der Westscite herrschen Südwestwinde mit 400 Meilen. ihrer Wärme und Reuchtigkeit vor, im Innern des Reftlandes aber Nordoftwinde, und auf der öftlichen Erdhälfte wehen vorzugsweise kalte, dampfarme Nordwestwinde. Um vom Aequator nach ben Bolen zu gelangen, bedarf die Luft eines Zeitraumes von 36 Tagen, wenn fie in ber Stunde zwei Meilen gurudlegt.

Im mittleren Europa erlebt man alljährlich 5—6 Stürme, die von WSW. nach ONO. gehen, also auf der Bahn des

Antipolarstromes liegen, dagegen hat Asien seine Winterstürz. B. die Burans, wenn der Polarstrom die Oberherrschaft erru und das atlantische Nordamerika wird von Nordweststürmen hie gesucht. Diese Winde beherrschen das Barometer, denn die wa aus den Tropengegenden absließende Luft mildert die Kälte verringert den Luftdruck, geht also vom Antipolarstrome Dagegen verursacht der Polarstrom den größten Luftdruck, ! Kälte die Luft verdichtet.

So regellos also auch die Winde zu entstehen und gehen scheinen, so haben sie doch ihr unabänderliches Gewelches in Umrissen so eben vorgezeichnet ward. Faßlicher tr diese Regeln des Naturlebens hervor, wenn man die einzel Winde genauer beobachtet, wodurch man einen Einblick in Bedingungen des Natur= und Menschenlebens gewinnt. Die sahrung lehrt, daß der Wind in Gebirgen den Thälern folgt Schluchten zu Sturm wird, in Ebenen langsamer, in Tieslänl gleichmäßiger und frischer weht, über dem Meere seine Kraft freiesten entwickelt, daß sebe Gegend ihre vorherrschenden, Jahreszeit ihre charakteristischen Winde hat.

### Die Paffatwinde.

Diesen Namen sühren die Winde, welche das ganze I hindurch zwischen den Wendekreisen von Osten nach Westen we Den Alten waren sie unbekannt, weil diese selten große Och besuhren. Erst die Portugiesen und Spanier lernten sie ken als sie über den Atlantischen Ocean den Weg nach Indien such und geriethen in Schrecken, denn sie meinten, diese Winde würsie an der Heimkehr hindern oder in den Abgrund sülf welcher am Ende der Welt sich aufthut. Indessen wurder bald mit diesem Winde vertrauter und begriffen die Vorts welche er bei der Hinfahrt brachte. Fortan nannten sie Atlantischen Ocean das Damenmeer, weil der Wind die Sohne Zuthun der Wenschen nach Amerika treibt, sodaß swädchen das Steuerruder sühren könnten. Will man

Acapulco an Mejico's Westfüste nach den Philippinnen sahren, sagten scherzhaft die Matrosen, so braucht man nur vom Lande abzustoßen und kann dann die ganze Reise über schlasen, weil der Wind das Fahrzeug von selbst nach jenen Inseln treibt. Auch die Engländer wissen diese Hilfe zu schätzen und nennen den Passat den Hamen vent alizé, d. h. beständig gleichbleibender Wind, obschon er sich ändert je nach der Jahreszeit, und je nachdem an den Küsten Hitze und Kälte schnell wechseln. Selbst auf hohem Meere wehen die Passate Schnell wechseln. Selbst ärker als am heißen Tage, und im Stillen Meere treten ihnen Inseln ablenkend entgegen. Regelmäßig wehen sie hier nur von den Gallopagos dis Rusahva und den Niedrigen Inseln und zwischen den Marianen und Revillagigedo-Insel.

Bereits oben wurde der Unterschied zwischen oberem und unterem Baffat angegeben, welchen man in Folge aufmerksamer Beobachtungen entbeckte. Im Jahre 1812 nemlich verdunkelte vulkanische Asche Barbados und bedeckte bei starkem Nordost= winde deren Boden zollhoch. Niemand konnte sich erklären, woher dieser Aschenstaub komme. Man vermuthete, er muffe von den Azoren stammen; doch war er aus dem Krater von Morne Garu auf St. Vincent entstiegen und 200 Kilometer weit von einem Best herüber getrieben. Als man nemlich nähere Erkundigungen einzog, erfuhr man, daß die Azoren = Bulkane zu iener Zeit sich Da mußte man benn auf die Vermuthung ruhia verhielten. fommen, daß die Asche eines mittelamerikanischen Bulkans in den oberen Paffat und mit ihm nach Often geführt fei. Diefe Unsicht fand bald auch ihre Bestätigung, denn man beobachtete später, daß die Asche des mittelamerikanischen Feuerberges Coseauing bei einem Nordost 1300 Kilometer weit bis Jamaica flog.

Seitdem achtete man sorgfältig auf die rothen oder gelben Staubregen, von den Seefahrern Schwefelregen genannt, welche zuweilen an der Nordwestküste Afrika's und selbst an Süditaliens und Malta's Küsten niederfallen oder das Verdeck der Schiffe bedecken. Humboldt hielt die Staubkörnchen für Saharasand, als sie Ehrenberg aber unter dem Vergrößerungsglase betrachtete, erkannte er in diesen Stäubchen Kieselthierchen von Arten, welche in den südamerikanischen Graßebenen (Llanos, sprich Ljanos) von Körner, Die Lust.

leben. Solche Infusorienwolken werden daher Wegweiser nach ber Heimat der Luftströmungen, und Mühry fordert die Seessahrer auf, die Rauchwolken hoher Vultane scharf zu beobachten, weil die Richtung derselben den Weg des oberen Passates bezeichne. Wit solchen kleinen Witteln kann man oft große Wahrsheiten entdecken!

Man hat diesen Rath des berühmten Forschers befolgt und gefunden, daß der Gegenpassat unter den Tropen hoch über den Cordilleren entsteht, in einer Höhe von 3675 Meter den Bic Tendr auf Teneriffa ftreift, bis Bortugal im Binter vordringt, aber dabei in Teneriffa bis 2740 Meter tief herabgeht. In biefer Sohe spaltet fich die gange Luftströmung in zwei Arme, amischen benen sich ein azurblauer wolkenfreier Zwischenraum Naht aber ber Winter, bann gerathen bie beiben Ströme (Paffat und Antipaffat) in heftigen Streit um bie Oberherrschaft, wobei ber untere Passat bald bis zu ben Bergspitzen sich erhebt, bald niedergedrückt wird und mit seinen Regenauffen die Insel überfluthet. Aehnliche Brobachtungen bat man an bem Bultan Mauna Loa auf ber Sandwichsinfel gemacht. Denn der Tropenpassat geht wegen seiner Geschwindigkeit auf ber nördlichen halbtugel in einen Südweft und Weft über, auf ber füblichen Erbhälfte in einen Suboft. Unter ihm bin gleitet ber eigentliche Baffat, und läßt eine Schicht Luft als Grenze frei, wo fich bann gelegentlich Sturme und Gewitter ausbilben.

Mit den Jahreszeiten rücken die unteren Passate am Aequator auf und ab, im Herbste und Frühlinge gehen sie vom Breitensgrade Guinea's aus, beschreiben im Winter einen kleineren Bogen und beginnen im Sommer 20 Grade süblicher. Im Sommer breiten sie sich dis Lissabon und Brest aus und streisen über Nordbeutschland dis Petersburg. Der wasserreiche, schwere Oberstrom erkaltet aber leichter als sein Gegenstrom, welcher sich beim Borrücken immer mehr erwärmt. Daher bringt der Oberstrom Wolken und Regen, der Unterstrom Trockenheit und Kälte. Cirruswolken (Schäschen) bezeichnen den Weg des Oberwindes, welcher tieser gehend die Schissahrt hemmt, so daß man von Europa nach Amerika 46 Tage braucht, für den Heimweg aber nur 23 Tage. Der Seemann nennt daher den Westwind Vergsahrtswind, den Passat aber Thalsahrtswind. Ueber das Weer

ber füblichen Halbkugel wehen vorzugsweise Nordwestwinde. Der Südostpassat des Stillen Meeres geht in einer Breite von 3300 Kilometer, der Nordostpassat des Atlantischen Meeres in einer Breite von 2000—2200 Kilometer über den Ocean.

Wenn sich die Luftströmungen über den Meeren uferlos ausstreiten können, so erleiden sie dagegen vielsache Abänderungen, wenn sie an Inseln und Festländer anstoßen, an Gebirge anprallen, über Schneeslächen oder Büsten, über trockene Hochebenen oder seuchte Tiesebenen gehen. Das Land strahlt die empfangene Sonnenwärme schnell zurück und erwärmt dadurch im Sommer die Luft, das Meer aber saugt Wärme auf und fühlt im Sommer, um im Winter dann zu wärmen, indem es seinen Wärmeübersschuß an die kältere Luft abgiebt. Inseln haben daher kühlere Sommer und wärmere Winter, als die Breitengrade erwarten lassen. Da nun die Luftschichten um Inseln größerer Veränderslickeit unterworsen sind als die über dem Meere, so ändern die Winde ost die Richtung und werden gar zu Stürmen.

Ein Zeugniß für ben Ginfluß ber Baffate auf Fruchtbarkeit ober Unfruchtbarkeit eines Landes geben die Wüstenwinde der Sahara. Diefelben kommen trocken aus Sibirien als Nordost= passate und gehen 2700 Kilometer weit bis zum Niger. Unterwegs geben sie wenig Reuchtigfeit ab, da nur hier und da auf Berg= gipfeln Regen fällt ober felten einmal eine Wolke den himmel Auch der brennendheiße Harmattan, welcher die Westfüste ber Sahara heimsucht, ift nichts als ein Nordostpassat. ber Nordgrenze Sudans (7.0 n. Br.) bilden sich wieder Wolfen und treten ergiebige Regen ein, worauf sich ein üppiger Pflanzenwuchs entwickelt. In Südafrika weben, wie Livinastone beobachtete, Sudostwinde regelmäßig von ber Rambesemundung bis Angola, und in Sudamerita bringen erfrischende Sudoftwind, fruchtbare Regen von der Laplatamündung bis Bolivia, Peru Ja dieser Passat bringt sogar als Ostwind in und Columbia. bie Thaler bes Amazonenstromes hincin, übersteigt die Anden, ftreicht auf beren Bobe weiter und ift ben Schiffern auf ber Subsee als Oberwind bekannt, welcher 200-1000 Kilometer weit hoch über ihnen hinweht, sodaß kein Windhauch ihre Segel schwellt, wenn sie nach Auftralien segeln wollen.

## De Ropor de Similiter der de Cattenpinel.

Des gestieber segent die Seinners auf weiner Bind rr uniseicher Henricht werden, des Seierbilder der ne de ne Semann unter die Scheider andamich neid Nibert war fai dem Rammur 'n wird der Bind ich an inside un insen usin ningur. Die Mes in is more menen Excerime as and dis deie we Smeanne incre Le infinit remodie Some is Some divinuous de sair Konn. de t vent mi de Soner sinisae Comi ülk de I us unifore Boile recipionese difference Duri dei edgende Junge ur der Hammer. Bergent Lage verdume minimum of along redoing for fining and anima about Loversch jening die unsergende Some und die der wien in in Oten war immage Maner. En erie i Veier inc mé de deux, un nove en neixe di fraier die der idmarger Com demissen. Das St neg tat um immit no der urremiter tid ede Beller Lie mai dinner de Sene iduct an Merie de und Lauverr universich au der Sammer. De nichtlich z Somm me inchenen Feiller dem. beiden gereif Bage und Tenga i digner danner. Ein dering Kracker were - de demonit die ide diet in in his Shr inc has four mine had not or he Soll inden, delle in die Tiefe gefolienden, des ihm alle I uben mis inciden. Sinker with der Trumen, die Klisse ofme Anihonen burch die empirer Armeirdien. In St gickt ber Regen berach. Endlich läßt der Stutte nach, ei Stone islaen immer ichtener, die Bellen edenen fich und befunt fich ipiegelglatt die endlose Made and, bis ein Eturn ausbricht, dann wieder eine nene Stille folgt un Schiff endlich auf diese Beise über die Region der C kinanéfommt."

Tiese eigenthümliche Erscheinung läßt sich als Folg gemeiner Gesetze aussassen. Wo der aussteigende Troper und der zustließende Polarstrom aus einander stoßen, mi Etillstand des letzteren eintreten, wie denn in der Tha

beiben Seiten des Aequators eine Meerstrecke von 200 mehr als 1000 Kilometer Breite windstill ist. Im November namentlich nehmen sie einen Raum von 6 Graden ein und behnen fich in andern Kahreszeiten auf 9-10 Grade aus. Denn rückt die Sonne nach dem Wendefreise des Krebses vor, so schreiten die Calmen und Passate nach Norden zu weiter, und das Ent= gegengesette geschieht, wenn die Sonne nach bem 21. Grad gegen Süben, d. h. nach dem Wendefreise des Steinbocks sich zurückmenbet. Im März haben bie Calmen baber ihre Nordgrenze unter bem 2.0 n. Br., am Ende bes Septembers unter bem 13. und 14.0 und die Südgrenze schwanft bann zwischen bem 1. und 4.0 Im Stillen Meere beträgt die Rone der Calmen im Rebruar 220, im August 1350 Kilometer. Weil aber die Nordhälfte der Erbe die größten Festländer enthält, wodurch also die Temperatur öfter und ftarter verandert wird, fo neigt fich bas gange Shstem ber Winde und mit ihnen die Calmen mehr nach Norden. wo denn auch die Nordwinde im Winter viel heftiger find. Dabei muß man berücksichtigen, daß man die größte Hitze nicht unter dem Aequator findet, da fie unter dem 10. Grade 26° 62 R. beträgt, unter bem 0. Breitengrade 26° 50, sondern in der Sahara (20° n. Br.), wo fie auf 28° 50 R. steigt. Dove nennt die Sahara baber den Gluthherd und wahren Wärmeäquator, gegen welchen sich alle Windströmungen richten. Der Wüstenring, welcher fich von ber Sahara aus über Afien und Amerika ausbreitet, foll burch die beiken Sabarawinde geschaffen fein.

So entsetzlich die Windstillen dem Seemanne erscheinen, so erwünscht sind sie den Küstenbewohnern, denn sie bringen dem Lande befruchtenden Regen. Mührt hat sich der mühevollen Arbeit unterzogen, zuverlässige Reisebeschreibungen nur zu dem Zwecke durchzuschn, um die Ausdehnung des Regengürtels genau kennen zu Iernen, welchen die Calmen ziehn, wobei sie um einige Grad südlich und nördlich vom Aequator auf und ab schwanken, d. h. zwischen dem 3.° südlicher und 5.° nördlicher Breite.

"Der Amazonenstrom sließt langsam den Aequator entlang in völlig ebenem Becken, wo tropische Regen nie sehlen und fast durchgängig ungeheurer Wald steht, in welchem die Flüsse die einzigen Wege bilden, weshalb man diese Becken Wälder (Selvas) nennt. In Para beginnen die eigentlichen Regenmonate im

Rovember mit Gewittern, dann tritt im Januar und Februar ein Rachlaß ein, wogegen im Rarz wieder große Regengiffe fommen, und endlich vom Angust bis October Trodenheit berischt. Die Regen fallen übrigens nur Rachmittags, und berricht ber Süboftpaffat vor. Süblich vom 5. n. Br. giebt es im Dai Windstillen, bis Esmeralda (3.4) hört man nie das Raufchen ber Blätter, bagegen jegen unter bem 1.-2.0 n. Br. die Regen faft nie aus. Süblich vom Amazonenthale erhebt fich alle Tage zwei Stunden nach Sonnenaufgang ein ftarker Bind, mit welchem man von Bara bis Teje (750 Meilen) jegelt. Awiichen dem Aequator und dem 8.0 n. Br. steht nur Ein Bald am Orinoco, der aber an Dichte nach Rorden zu abnimmt. Am Rio Regro (1.—2.0) regnet es fast das ganze Jahr mit Ausnahme des Decembers und Januars, aber auch dann fieht man das himmelblau nur 2 - 3 Tage. In S. Carlos (1º n. Br.) fennt man nur einen steten Bechjel von Regenschauern und Sonnenschein, und in ben Grasebenen (Llanos, 4.-10.0 n. Br.) regnet es von Mai bis October, wogegen der Himmel vom December bis Februar wolfenlos bleibt, der Wind aus D. und DRD. blaft, im Kebruar schwächer und unregelmäßiger wird, worauf Windstille und Wolfenansammlungen eintreten, im Marg von Guben ber Gewitter kommen und der Wind nach 28. und S28. fich breht. Im Innern Benezuela's bleibt der Bassat der herrschende Wind von D. her, wird an den Kuften schwächer und zersplittert sich in Localwinde. Die Regenzeit dauert sieben Monate, vom April bis October, mit süböstlichem Bassate, wobei es jeden Tag einen Gewitterregen von drei Stunden giebt, an manchen Orten bes Nachts, und mitten in ber Regenzeit eine Regenstille eintritt.

"An Südamerika's Westküste liegt Payta (5.°) in schauerlicher, wasserloser Wüste, die sich 300 Meilen unter dem Windschatten des Passates an der Küste entlang zieht. In der Umsgegend regnet es manchmal in acht Jahren nicht, doch sind Nebel und Staubregen häusig. In Ecuador dagegen regnet es vom November dis Mai, und Regenschauer fallen in allen Monaten. Das Klima des Hochthales von Loja (4° s. Br.) ist seucht, da es vom Januar dis August Regenzüsse giebt, wogegen in Cuenca und Guayaquil die Regenzeit fürzere Zeit anhält. Am 12,300 Fuß hohen Antisana fällt in allen Wonaten Regen oder Schnee,

in Quito regnet es fast jeden Tag, besonders vom September Bogota endlich hat einen regelmäßigen Wechsel, nemlich brei Monate lang ftarken Regen, hierauf brei Monate Blatregen, um nun wieder brei Monate beftige Regenguffe und enblich brei Monate unsichere Witterung zu erwarten, so baß im ganzen Jahre hier 1867 Millimeter Regen fallen. An Choco's Bestfüste (2 .- 6.0 n. Br.) regnet es fast jeden Tag in Guffen, und in dieser feuchten Luft gedeiht eine üppige Begetation, wie denn auch das enge Caucathal zwischen hohen Cordilleren voll bichter Walbung fteht. Un ber Oftfüste ber sübamerikanischen Anden dagegen herrscht walblose Dürre vor; die Hochebene von Puma ift von 2000—3000 Fuß waldlos, von da ab bis 4800 Ruft wachsen Chinabäume auf hohen Stellen zwischen den zahlreichen Bafferfäben. Die Regenzeit nimmt also nach bem Aequator hin zu; benn wo die größte Hitze herrscht, da regnet es am meisten, milbert baburch die Luft und gleicht auch die Ertreme aus.

"Auch an Afrika's Kuste kennzeichnet sich das Gebiet der Calmen durch Ueberfülle an Regen und Begetation. Unter bem Aequator regnet es am Kilimanbscharo bei Oftwind felbst im Juli sehr start, wo es am trockensten sein sollte, und unter bem Aequator baute der Nordostmonsun in dem wald= und wasser= reichen Barawa eine Düne nach SW. auf. In Ranzibar regnet es fast in jedem Monate, an der vorliegenden Kuste 9 Monate, vom September bis Mai. Dann erscheint im Juli und August regenloses Wetter. Dagegen hat Abessinien seine Regenzeit bei Ostwinde vom Februar bis November, und nur December und Januar bleiben regenfrei. In Gokondoró (4.º n. Br.) giebt es awei Regenzeiten, aber Gewitter in jedem Monat außer im December und Januar, und die Winde wehen veränderlich als ND. ober SD. Im Innern Afrika's fallen unter bem Aequator täglich Regenschauer. Die Hauptstadt des Binnenlandes ist das ganze Jahr hindurch in einen Dampfaürtel gehüllt, das Land seenreich und voll Gebusch auf den Hügeln. Säen und ernten fann man gleichzeitig. In manchen Gegenden ftehn jeben Morgen dice Nebel über bem Boben, und oft bekommt man ben ganzen Tag lang die Sonne nicht zu sehn. Das Land ist parkartig mit Rafen und zahlreichen Gewässern geschmückt, benn es regnet in jedem Monate, und es wird ununterbrochen gesätet und geerntet. Auch hier nimmt die Regendauer nach dem Aequator hin zu. Auf dem 13,000 Fuß hohen Camerunsgebirge lagern sast immer Wolken, und manche Inseln (Annabom, Principe Fernando) sind oft wegen der stehenden Nebel nicht sichtbar, obschon ihre waldbedeckten Berge 8—10,000 Fuß hoch aufragen. Diese trübe Regenzeit dauert 8 Monate, aber auch in der trocknen Jahreszeit regnet es oft sehr heftig.

"Aehnliches berichtet Wallace über die Sundainfeln. Ternate und Celebes laffen fich trodne und naffe Jahreszeit nicht unterscheiben wie auf Borneo und ben Philippinen. In Sumatra, welches unter dem Aequator liegt, regnet es das ganze Sahr, und giebt es in jedem Monate Gewitter. Die Berge werden Morgens von Rebel eingehüllt, und heitrer Sternenhimmel kommt felten vor. Denn wegen ber fteten Einwirfung der Tropensonne entsteht unter bem Aequator am Tage ein aufsteigender Luftstrom bes Nachts ein sinkender, weil die Luft von unten her erwärmt wird, so daß die erhitte Luft in ihren Theilchen steigt, die kältere aber sinkt, bis endlich der ganze Baffat unter dem Gleicher zu einem aufsteigenden Strome wird, auf dessen Richtung ber Erdumschwung einwirft. Es bilbet sich baber um die Erde ein Ring von auffteigender Luft, welchen die Seefahrer ben Gürtel ber Windstille nennen. In diesem vereinigen sich die von den Bolen ber gegen einander fließenden Bassate, steigen etwa 1 Meile boch und gleiten bann von der Bohe herab schräg nach ben Bolen bin. Selbst über dem 8000 Rug hohen SW-Monsun und dem 6000 Fuß hohen NW.-Monsun besteht das Aufsteigen der Luft ungestört fort, benn es geht 16 - 40,000 Fuß hoch bis zu ben Cirruswolfen, wenn man die Höhe ber wahrnehmbaren Luft auf 8 Meilen schätt. Die Calmen haben also eine unveränderliche Lage zwischen dem 3.0 f. Br. und dem 5.0 n. Br. gleiten die entgegengesetten Winde ichräg auf einander hingb ober hinauf, und mit den Tages = und Jahreszeiten tritt bann eine Hebung ober Senkung ber Bahn ober einzelner Strecken ein. Streichen die Bahnen neben einander bin, fo bewirkt bas Beben und Senken nur ein Bin = und Berschieben, ober einen Bendelschlag auf und ab schwankender Winde. Wenn man Europa von Süden nach Norden überblickt, so unterscheidet man

drei Passathahnen: zwei Antipolarströme mit einem Polarstrom in der Witte oder zwei Polarströme mit einem Antipolarstrom dazwischen. Diese Bahnen gehen strahlensörmig im Norden westöstlich, in der Witte westsüdwestlich, im Süden südwestlich, in Mittelasien dagegen südlich, in Ostasien südöstlich, in Ostanordamerika südwestlich, "Nach Währh.)

### Monfuns ober ständige halbjährige Winde.

Außer ben Paffaten giebt es auf einigen Meeren Winde, welche ein halbes Jahr lang stetig nach der einen Richtung weben, im andern halben Jahre nach der entgegengesetzten, und bann zur Zeit bes Umschlags ber Bahn heftige Gewitter und Orfane veranlaffen. Die Araber nennen fic Muffim, d. h. Jahres= zeitenwinde, woraus die Engländer monsoons, die Franzosen moussons machten. Sie blasen über das indische Meer bald von Oftafrika nach Indien, bald umgekehrt und werden veranlaßt durch den Wechsel der Temperatur beider Länder. Im Sommer wird Hochafien ftark erwärmt, die Luft also erhipt und verdünnt. Bu berfelben Zeit hat aber Südafrika, ber füblichen Halbkugel angehörend, Winter, also schwere Luft, welche nun als feuchter, regnerischer Südwest nach dem bengalischen Meerbusen hinüber strömt und in den Flußthälern in einen Nordwest übergeht. Das warme indische Meer fättigt biesen Luftstrom mit Dünsten. Dann regnet es auf Borberindiens Westküste sehr heftig ober "Bindfaden", wie der englische Matrofe sich ausbrückt, wogegen das Binnenland und die Oftfuste regenlos bleiben, weil die dunft= schweren Wolken das Chatsgebirge nicht übersteigen können. Ebenso regnet es in Strömen im Gangesthale bis in die Himalajathäler hinein, denn über diese Hochalpen geht keine Regenwolke. Sat später Subafrika seinen heißen Sommer, Bochafien bagegen ben kalten schneereichen Winter, so brangt die bichte Winterluft sich in die lockere Sommerluft Afrika's ein und es weht ein heftiger Nordoft gegen die Sundainseln und Auftralien

zu, und dann fliegen die Dampfwolken der Bulkane Java's nicht nach Westen, sondern nach Südwesten. Diese Monsuns reguliren die Schiffahrt zwischen Afrika, Arabien und Indien. Sie schwesten 1500—2500 Weter hoch an, doch über ihnen streicht 5000—8000 Weter hoch der obere Südwestpassat mit seinen Cirruswölkchen.

Monsuns entstehen sast an allen tropischen Küsten; diejenigen des Golfs von Guinea gehn gegen Nordost nach der Sahara, und ihnen solgen die Winde der Küste von Benin dis zum Palmenkap, wogegen im Januar der Saharawind 2—3 Wochen lang nach der Congoküste bläst, um dann von dort als der oben genannte Nordostwind zurüczukehren, nachdem er die Küste mit weißem Staube bedeckt hat. Dadurch unterscheidet er sich von dem tödtlichen Harmattan, welcher rothen Staub fortsührt.

Aehnliches geschieht in Chile, Californien, an den Inseln des Stillen Meeres, um den Golf von Mejiko herum und im Antillenmeere, weshalb im Mississpippithale den Sommer über regnerische Monsuns vorherrschen, auf welche dann Nord- und Nordostwinde solgen als Abänderungen ihrer Borgänger. Die Westtüste Mejico's dagegen hat im Sommer Südwest-, im Winter Nordostwinde. Stoßen die Passate auf schräg oder parallel gestellte Küsten, so werden sie zuweilen in eine ganz andere Richtung geworsen, bei Marokko und den Kanarien z. B. der Nordost nach Ost, und in Neu-Granada und den Llanos von Benezuela kehrt der Wind vom Antillen-meere grade gegen die Küste zurück.

Auch das Mittelmeer hat seine Monsuns, welche schon den Alten als Etesien oder Jahreszeitenwinde bekannt waren. Denn den Sommer über dringt die Luft aus dem fühleren Südeuropa nach dem heißen Afrika hinüber, kommen aus Spanien und der Provence Nordwinde nach dem Atlaslande und verkürzen die Seereise um ein Drittel der Zeit. Von diesem Winde wird aber auch die Nordküste der Balearen, besonders die von Menorca, sehr verwüstet, die Vegetation verkümmert, und alle Väume neigen sich nach Süden. Weniger merklich ist der Wind, der im Winter von Afrika nach Südeuropa weht, weil der Temperaturunterschied nur ein geringer ist.

Mühry hält die Monsuns für Abzweigungen den Haupt-

winde und stellt sie den Küstenwinden gleich, welche entstehen, wenn ein Festland mehr erwärmt wird als das angrenzende Meer, worauf dann die kühlere Luft in die wärmere eindringt und dieselbe verdrängt. Daher kommt ein Monsun erst nach und nach zu Stande und weht in den heißesten Monaten am heftigsten, beginnt dabei an der Küste, verlängert sich nach und nach weit hinaus auß Meer und zieht sich dann auf gleiche Weise nach der Küste zurück.

Monfunfturme find gewöhnlich fehr heftig: "Bon einem folchen wurden in Madras hohe Rokospalmen fast bis zur Erde gebeugt, der Sand in mächtigen Wirbeln in die Luft geschleubert und dann vom Regen zusammengebacken. Die blaffen Blibe entströmten ben Wolfen in breiten Klammenstreifen, welche ben Himmel zu umtreisen schienen, so daß der ganze himmel wie ein Flammenmeer erschien, welches sich über die Erde zu ergießen Schwarzer Dampf bedeckte den Himmel, und an manchen drohte. Stellen erglimmte ber Blit gelegentlich nur in schwachen Licht= Durch ben schweren anhaltenden Regen kann man nichts mahrnehmen außer ben lebhaften Durchbrüchen von Bligen. Schmerzhaft laut fracht ber Donner und verursacht Ohrensausen. denn es dröhnt, als ob zahllose Minen das Himmelsgewölbe Die Brandung steigt und zerstäubt in bunnen Schaumwellen am Ufer, wobei sie Fische bis auf das flache Dach der Säufer hinauf schleubert."

Sehr faßlich stellt Wohn die herrschenden Zonenwinde zusammen. Nördlich von den Calmen herrschen dis zum 30.0 n. Br. Nordostpassate, dann solgt der Stillengürtel des Krebses, im Besten des Atlantischen Meeres blasen Nordwests und Bestwinde, im Osten Südwinde, im Norden von Südgrönland und der Bäreninsel ab Nords und Nordostwinde. Südlich vom Acquator wehen dis zum 30.0 s. Br. Südostpassate, dann solgt die Windstille des Steinbocks, südlich davon Nordwests, Nordosts und Ostswinde. Im Stillen Ocean herrschen nördlich von den Calmen Nordostpassat, in Japan Nordwest, in Amerika Südwest, im hohen Nordamerika Ost, in Kamtschatka Nordost. Im südlichen Theile dieses Oceans reichen Südostpassate weit nach Süden, gehn in der Mitte in Ost, im Süden in Nordwest und West über.

Im indischen Meere herrscht nördlich vom Acquator Rord-

oftmonsun, um die Sundainseln Westmonsun, um Nordostaustralien Nordwestwind, bagegen südlich vom Aequator Südost
und von ihm südlich Nordwest. Europa und Nordwestasien
haben Südwest, der Osten des Mittelmeeres Nordost, Ostasien
Nordwest und Nord, Südasien Nordost und Nord, Südsibirien
Ostwind. Ueber das östliche Nordamerika weht Nordwest, der
nach Norden hin Ost und Nordost, nach Süden hin Nordost und
Süd wird. Südamerika erhält Küstenwinde, das Gebiet des
Amazonenstroms Südostpassat oder Ost, Afrika nördlich vom
Aequator Nordostpassat, Australien endlich durchwehen von allen
Küsten her Winde.

Diesen Winterwinden entsprechen die Sommerwinde. Dem in Australien strömen aus dem Innern Winde nach allen Küsten Europa erhält Westwinde, Osteuropa und Westasien Nordwestund Nordwinde, Südasien Südwest-, China Südwinde, im Norden Südost- und Ostwinde, Nordsibirien Nordwinde, Nordamerika im Westen Nordwest-, West- und Südwinde, bei Mejico Südwinde, Südamerika und Afrika Südostpassat. Im mejicanischen Meer- busen geht der Nordost in Ost, der Südost in Süd und Südwest über, im grönländischen Meere herrschen Südweste, im Südatlantic Nordweste, in den gemäßigten Zonen des Stillen Oceans Süd und Südostwinde, nach Norden und Osten zu Südweste, in Südassen Südwesten in Südwestmonsuns.

Diese herrschenden Winde schreiben den Segelschiffen den Weg vor. Von Mittel = und Nordamerika nach Europa folgt man dem Golfstrom und dem Südwest, von Europa nach Amerika den Passaten, von Australien nach Europa den "braven Winden" bis zum Kaplande, dann dem Südostpassat bis zur Ostkisse Südamerika's, bis man Nordost= und Westwind erreicht. Von London nach dem Kap, Australien und Indien führen Nordost= passate nach Südamerika, wo man unter dem 40. Grade gegen Osten wendet. Dann führen Westwinde nach Indien, die braven Winde genannt, zwischen Afrika und Australien erreicht man den Südostpassat und wendet gegen Norden. Den Kückweg erleichtern bis Afrika die Monsuns und Südostpassate, am Kaplande begegnet man heftigen Westwinde bis London.

### Land= und See=, Berg= und Thalwinde.

Außer solchen lange anhaltenden Ablenkungen erleiben die Passate an manchen Ruften auch fürzere, die sich regelmäßig jeden Tag wiederholen, namentlich unter den Tropen, und Land= und Seewinde genannt werden, je nachdem sie vom Lande oder von der See her wehen. Am Tage nemlich wird das Land von ber Sonne ftarter erwarmt als das Meer, welches Warme verschluckt; mithin ist am Tage bie Landluft leicht und bunn, so daß nun die dichtere Seeluft gegen sie andrängt. Des Nachts ift es umgekehrt, und die Landluft strömt hinaus auf das Meer Beibe Winde erleichtern die Schiffahrt, und die Scewinde mäßigen ben Tag über die Hipe. Solche Winde entstehen daher durch einen Unterschied der Lufttemperatur, welche sich auszugleichen sucht. Der Seewind oder die Seebrise beginnt Vormittaas 10 Uhr, wenn die Rufte bereits durchwarmt ift, und ruckt nach und nach weiter über das Meer vor, so weit eben das Gleichgewicht ber Temperatur geftort wird, und die abfließende Luftschicht bes erwärmten Landes die weniger warme Sceluft nach sich zieht. Mit den Baffaten bilden die Brifen oft einen spigen Winkel und erheben sich auch in einem geschlossenen Meere, z. B. dem adria= tiiden, wo an iedem schönen Tage mitten im Golfe eine Brife beginnt, die nach Italien und Dalmatien weht und des Nachts Am Mittelmeer erhebt sich früh 9 Uhr ein er= quidender Seewind, aber Landwinde beginnen mit einem feinen Rebelschleier, worauf die Luft funkelnd klar, die Ferne beutlich wird. Mittags ruht die Luft; das Meer dunkelt, bis nach 2 Uhr der Seewind beginnt, kleine weiße Wolken heranführt, Borgebirge umhüllt und bas Land mit bunkeln Wolken verhängt, worauf nach Sonnenuntergang Dunst und Wind verschwinden. Be ftarfer ber Nachtthau fällt, um fo schwächer tritt die Landbrise auf. Sie beruhigt sich gegen Morgen und erwacht erst mit Tagesanbruch ein wenig.

Nach Dampier ändern sich Seewinde vom Morgen bis Mittag um 2—4 Kompaßstriche und unterscheiden sich von Passsaten badurch, daß diese nur auf weitem Meere vorkommen, den Bestküsten 8—10 Meilen sern bleiben, an den Ostküsten den Landwind beschränken und den Seewind um 4—5 Striche

Seewinde beginnen gegen 9 Uhr gelinde und bei ablenken. spiegelglatter See, die fich bann ein wenig fraufelt. Run nimmt ber Wind an Stärfe zu, weht Mittag bis 2 Uhr am heftigften, nimmt von 3 Uhr an ab und hört um 5 Uhr ganz auf. Landwinde wehen von 6 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens grade aufs Meer hingus und reichen nur einige Meilen weit. Sie find talter, aber schwächer als Seewinde, die 6-15 Meilen weit ins Land Beide bilden eine bewegte Luftschicht von 1000 eindringen. Ruß Sohe (Dide). Erreichen Baffate die Kufte, fo verbeden fie jene Kuftenwinde, die jedoch da frei walten, wo die Rufte Schut gegen Oberwind, b. h. Windschatten, gewährt, indem windfreie Strecken entstehen an ber entgegengeschten Rufte, welche ber Wind wegen des vorgelagerten Landes nicht treffen kann. Diese Rüftenwinde sind bei heiterm Himmel stärker als bei bewölktem und werben zuweilen zu Stürmen.

Entsprechend diesen See = und Landwinden bilden sich in manchen Gebirgen Berg= und Thalwinde und zwar aus doppelter Beranlassung. An jedem warmen Sommertag wird die Lust über den Bergrücken stark erwärmt und steigt auf. Die Thalsluft erleidet dieselbe Berdünnung und so entsteht ein mehr oder minder heftiges Zuströmen der Lust nach den Bergspizen. In manchen Thälern, z. B. in den piemontessischen Alpen, ist dieser Lustzug so heftig und häusig, daß sich die Bäume in seiner Richtung neigen, und Blätter, Insecten, Staub, Pflanzensamen u. s. w. nach den Schneeseldern getragen werden. Während der Nacht kehrt die Lustströmung sanster ins Thal zurück; denn auch in diesem örtlich abgeänderten Passate erkennt man sein radartiges Umdrehen wieder.

Thalwinde wehen als Unterwind an warmen Tagen thalauswärts, Nachts als Oberwind thalabwärts. In Hochgebirgen wehen schneidend kalte Winde mit Schneegestöber nur kurze Zeit gleich den Wüstenwinden. Der Harmattan erscheint jährlich 3 bis 4 mal auf 1—14 Tage und bringt dichten Nebel, mineralischen Staub und Trockenheit, der Chamsin weht in Aegypten 50 Tage, der Pampero in Patagonien ist trocken und eisigkalt, macht den Himmel dunkelschwarz, wüthet 3—4 Tage und verursacht Kälte, Regen und Gewitter.

In ben französischen Alpen nennt man diese Gebirgsbrifen

'ontias. Rebats, Aloups du vent, und in den savonischen Alben unterscheibet man brei folcher Strömungen: bie eine geht m Arvethale von Genf bis zum Montblanc, die andere im fiere = und Dorathale, und die britte im Arcethale nach bem Ront Cenis und bem Jeran zu. Bon früh 10 Uhr ab fteigen ie aufwärts, von Abends 9 Uhr an abwärts und heißen Frühvinde (Matinieres), wenn sie vor Sonnenaufgang beginnen. Diese Alpenwinde erreichen eine Temperatur von 20 - 30° C., ichten fich in Betreff ber Schnelligfeit und Regelmäßigkeit nach ver Beschaffenheit der Thäler, strömen in Thalengen heftig, stocken n breiten Thalflächen und ftauben als Windftöße nach allen Seiten auseinander. Am Nicberrhein bricht bei Lorch aus dem valdreichen schmalen Wisverthale der Wisverwind hervor, der von 3-10 Uhr Morgens bis Bingen weht, bann sich in einen Strom nach Bacharach und in einen andern nach Bingen theilt und ben Abein gegen das linke Ufer treibt. Die sogenannten Sonnenwinde (Solaures) mancher Alpenthäler folgen bem Laufe ber Sonne, indem sie früh als West anfangen und nach und nach in Sudoft, Mittags in Nord- und Abends in Oftwind übergehn.

Andre locale Gebirgswinde find nur abgelenkte Hauptwinde, welche ben Gebirgsthälern folgen. Steigt aber ein Wind über ben Gebirastamm, fo fällt er auf ber andern Seite wie ein Bafferfall als Windfall nieder, indem er zwischen dem Gebirg&= bange und bem Orte seines Niederfalls einen Raum windfrei lift. Man nennt biefen ben Windschatten, in welchen ber Wind imn zurückgeworfen werben, wenn er an ben gegenüber stehenden Bergzug anprallt. Winde, welche von Westafrika's hober Rüfte bmmen, oder über die Anden gehn, erreichen erst in weiter Entfernung bas Weer wieder, und dieser stete Windschatten bewirkt bann verberblichen Acgenmangel. Es müffen aber alle when Gebirge einen folchen Windfall erzeugen, und Mühry er-Mart ben Miftral Sübfranfreichs, ben Bora und Köhn für folche rüdläufige Windfälle, welche die Luft verdichten, trocken und kalt machen. Der Windfall bilbet nemlich durch fich mit der Bergwand und bem Tieflande ein Dreieck. beffen Grundlinie weithin nach vorn sich verlängert. Diefer unbetheiligte Raum zieht den Bindfall an fich, bringt ihn zu rückläufiger Bewegung ober lenkt ibn feitlich ab.

Localwinde. (Bora, Föhn, Sirocco, Chamsin, Samum u. f. p

Manche Länder haben ihre besonderen Winde, wenn gewissen Zeiten die Temperatur der Luft sich stark abände In Aegypten fürchtet man den Chamsin, in Arabien den Samı (den Vergisteten), in den Laplatasteppen den Pampero, in tSchweiz den "schneefressenben" Föhn, auf Hochgebirgen iSchneeftürme, in Südsrankreich den Mistral u. s. w. Alle stgefährlich und oft tödtlich.

"Wenn der Samum zu wehen beginnt, nimmt die Atm sphäre ein beunruhigendes Ansehen an. Der himmel wird trül die glanzlose Sonne sieht violett aus, die Luft grau und staub Dabei steigt die Sitze der Luft bis zur Backofengluth (45 ! 560 C.), macht bas Athmen furz und beschwerlich, die Saut bil und trocken, und jeder Stein, der Fußboden felbst glüht. M wird von innerer Hitze verzehrt, und Wasser bewirft feine Trai viration. Sandförner durchschwirren klirrend die Luft, verdunk bie Sonne und hullen Alles in einen violetten oder bunkelrott Schleier. Dabei bringen fic durch die Rleider bis in die Bor und verursachen ein unerträgliches Jucken. Dann veröben Straffen der Ortschaften, alle Thuren werden fest verschloff und Reisende bergen sich in ihre Belte, dicht in ihre Rleiber wickelt, oder graben sich Löcher in die Erde, um darin bas Er bes Sturmes abzuwarten, der gewöhnlich drei Tage anhält, of kauern hinter den Waarenballen der entladenen Kamele niet welche Mund und Hals in Sand steden. Dieser Wind tot durch Erstickung. Die leeren Lungen bekommen Convulsion ber Blutumlauf geräth in Unordnung, benn feine Maffe w gegen Ropf und Bruft getrieben, und nach dem Tode fliefit bal Blut aus Mund und Nase. Der Leichnam bleibt lange war schwillt an, farbt fich blau, aber zersett fich nicht. Wasser. ben Boben gegoffen, verdunftet in wenig Minuten, die Bflan vertrodnen, die Haut des Körpers schrumpft faltig zusamm Die Poren schließen sich, und fieberische Site tritt zur Site Luft, um die Leiden au vermehren." (Volney.)

Den heißen Sirocco, ber wie Gluth ins Gesicht schlägt, Musteln erschlafft und reichlichen Schweiß austreibt, hält n für einen Zweigstrom bes Samum, ber sich bei seinem W

über das Mittelmeer mit Wasserdampf gefüllt hat, weshalb seine Luft dick und schwer ist, und die Begetation welken macht. Er ist weniger schnell und dabei wechseln Windstillen mit Windstößen. Er bewegt übrigens kaum den Wasserspiegel, verhüllt mit Nebelsdampf den Horizont, mit weißen Wolken die Sonne, erschlafft die Muskeln und macht zur Arbeit unfähig. Doch dauert er nur kurze Zeit, verirrt sich aber zuweilen über Dalmatien dis nach Ungarn hinein, wo er dann nicht wenig überrascht und in Obstgärten große Verheerung durch sein Austrocknen verursacht.

Ueber die Heimat des seuchtheißen Föhn ist ein heftiger Streit entstanden zwischen dem Berliner Dove, der ihn für einen Bind des taraibischen Meeres hält, und den Schweizern Desor und von der Linth, die ihn einen Saharawind nennen und diese Büste deshalb bereisten, um den Ursprung des Föhn aufzusuchen. Dove behauptet dagegen, der Saharawind fließe in Folge der Erdumdrehung nach Arabien, Sprien und Persien ab, bringe dort Dürre und trockne den Boden zu waldloser Steppe oder Büste aus.

Da der Föhn viel Feuchtigkeit mit sich führt, so muß er iber ein weites Meer gegangen sein; wegen seiner feuchten Site sehrt er in wenig Tagen große Schneefelber auf; indem er aber in die Thaler fturgt und feine Barme beim Ausbreiten abgiebt, finkt er in Folge der Abkühlung in die ticferen Thäler, wo er sich wieder erwärmt. Helmholt behauptet, daß fich dieser Wind in jedem Albenthale umändert, an der italienischen Seite sehr heiß ankommt, am Monte Rosa sich um 20—30° abkühlt, bann Schnee ober Regen bringt und an der Nordseite als glühender Tropenwind wieder erscheint. Nach Tschudi ist der Föhn im Binter und Frühighr am häufigsten, in die Hochthäler aber bringt er nur in ben Sommermonaten ein. Naht er, so "zeigt sich am füblichen Horizont ein leichtes Schleiergewölf, welches sich an ben Bergspiten ansett. Die Sonne geht am ftark gerötheten himmel bleich und glanzlos unter, wogegen die oberen Wolken noch lange in lebhaften Burpurtinten glühen. Die Nacht bleibt schwil, thaulos, von einzelnen fälteren Luftströmen strichförmig burchzogen, der Mond hat einen trüben, röthlichen Hof, die Luft außerordentliche Durchsichtigkeit bis zum bläulich violetten hintergrunde. Die hohen Balber fangen an zu rauschen, die Bergbache

tosen weithin durch die stille Racht, unruhiges Leben erwacht, und mit einigen Stogen fündigt ber Fohn sich an, worauf wieder Stille folgt. Um jo beftiger brechen die jolgenden beifen Röhnfluthen ins Thal, werden zu rasenden Orfanen und versetzen die ganze Ratur in Aufruhr. Im Grindelwald schmelzt dieser Bind in 24 Stunden oft eine Schneedede von 21/4 Rug Dide. In ben nächsten Thaltheilen ber jüdlichen Bergmauer wüthet er am Beftigften, zaubert aber im Marz in wenig Tagen eine blübenbe Seine Bite erschlafft indeffen Bflanzen, Begetation bervor. Thiere und Menichen. Kür schattige Hochthäler ist er bie Bedingung des Frühlings, im Herbst reift er die Trauben, macht aber auch Apfelblüthe und Ernte vertrochnen. Dhne ihn wurde Die Schweiz vergletschern, weil die Sommersonne nicht im Stande ift, die Eis- und Schneemassen wegzuschaffen. Sollten nicht auch Island und Spithergen ihren Köhn haben? In ber Schweig balgt er fich übrigens lange mit bem Rordwinde herum, indem beibe abwechselnd über ober unter einander hinfluthen, so daß Regenguffe und sengende Durre rasch auf einander folgen. Dft liegt bann Schnee im Thale, während auf ben Bergen oben im Föhn Gentianen blüben, Gidechsen spielen und Dücken tangen."

Furchtbar wüthete ber Föhn im Jahre 1863. "Feuchtwarmer, grauer Nebel hüllte düster brohend Thal und Berg ein
bichte Schncemassen sanken nieder und sperrten alle Wege. Der
Sturm verwehte jede menschliche Spur, warf Telegraphenstangen
nieder und hinderte auf lange auch diesen Verkehr. In der
unteren Schweiz entwurzelte er zahllose Bäume, deckte Dächer ab,
trug Ställe fort und riß Häuser vom Erdboden weg. Dabei
läuteten die Glocken, vom Sturme bewegt, alle Posten blieben
aus wegen der verschneiten Pässe. Denn in wenig Stunden war
der Schnce 3—4 Fuß hoch gefallen, und ringsum donnerten von
ben Bergen Lawinen nieder. In Chiavenna geriethen bei dieser
tagelangen Absperrung die Einwohner in Hungersnoth und
konnten die Todten nicht begraben."

Ein andrer gefürchteter Localwind ist der kalte Bora, welcher von dem Oftrande der süblichen Alpen dis zum Oftuser des Schwarzen Meeres wüthet als der zum Aequator streichende untere Passat (Polarstrom), die Luftwärme also mindert und die Feuchtigkeit auszehrt. Häusig tritt er ein im November, December,

Februar und März, seltener im Januar und April. Er weht heftig in gleichbleibender Stärke mit seltenen Awischenpaufen oder heftigeren Stößen. Am Ungestümsten weht er Morgens von 8-10 Uhr und Abends. Oft wirft er auf ber Trieft-Laibacher Straße Frachtwagen um, trägt Menschen und Thiere fort und töbtete am Bredilpaß sogar eine Abtheilung Soldaten. Mit sturmartiger Geschwindigkeit springt dieser Wind plötklich als Nordost auf, nach Norden scharf begrenzt, besonders nach einem länger anhaltenden Siroccoregen ober längerem warmen Regenwetter. Dann verhängen vom Süben kommende Bolken himmel und Alpen, bis fich biese Wolkenmassen im Westen heben, ein lichter Streifen Aether sichtbar wird und ein frischer Wind einfest. Diefer lodert als Nordwest die Wolfenschicht zu Wolfen= haufen auf, treibt fie vor fich her und bringt schönes Wetter, Rühlung und Reif. Dann erhebt fich am Rarft als schwacher Bora ber Borino, worauf ber Bora selbst schnell einsetz, ben himmel aufheitert und bas Barometer steigen macht. Er weht nur drei Tage und geht dabei nach und nach von Nord in Kordost, Ostnordost und Ost über. In der Stadt Nowa Rosiisk am Schwarzen Meere treibt bicfer Sturm bas Meer in die Bucht, schleubert Spritwellen weit in die Stadt hinein, biegt eiferne Dachplatten und Röhren frumm, wirft Menschen auf ber Strafe nieber und rollt fie fort. Schildwachen bergen fich hinter bie Brustwehr, in den Korts hört man bei dem Brausen des Bindes kein Signal, in der Stadt brennt kein Jeuer. Im Binter werden feuchte Kleider in zehn Minuten steif, frieren an ben Leib an, und gefrorene Waffertropfen fliegen heftig in bas Geficht, um daffelbe zu verwunden und die Haut blutig zu rigen.

Für Frankreich ist ber Cevennenwind Mistral, ein Nordwest, eine Plage. Im Humor des Acrgers nannte man ihn
mattre (Herr), woraus das Wort Mistral soll entstanden sein,
und zählte ihn, die Durance und das Parlament als die drei Landplagen auf. Die alten Gallier verehrten ihn als Gott
und errichteten ihm Altäre. Er entsteht durch ungleiche Erwärmung des Bodens, wenn nemlich die Cevennen von Schnee
bebeckt sind, die Südfüste Frankreichs dagegen stark erwärmt ist,
worauf die kalte Lust mit solcher Hast nach dem Meere stürzt,
daß sie Bäume entwurzelt und Mauern umstürzt. Des Nachts verliert der Luftstrom an Heftigkeit, weil er dann in den Riederungen sich abkühlt, und im Sommer verschwindet er ganz, wenn die Temperatur sich ausgeglichen hat.

Gefürchtet und tödtlich find die Schnecfturme in ben Alben und Phrenäen, in den Hochsteppen (Paramos) der Cordilleren und ber Hochebenen Afiens. In Sibirien heißen fie Burans. Bon allen Seiten stürmen Winde heran, wirbeln ungeheure Schneemassen empor, schleppen Schneedunen bin und ber, betäuben die Sinne und begraben ganze Reltborfer. Man tann bei dem wirren Tanze ber durcheinander freisenden Schneemassen kein Auge öffnen und nichts fehn, hört nur das Braufen, Seulen und Brüllen bes Sturmes, bas Raffeln ber knirschenben Schneewogen, beren Arpftalle klirrend an einander schlagen wie Stabl-Jede Straße wird verweht, Berg und Thal ausgeglichen, und Reisende legen fich nieder, um fich verschütten an laffen, bamit die luftige Schneebecke fie gegen bas Unwetter schütt. Hunderte von Menschen = und Thierleichen bezeichnen in ben Hochsteppen des Karakorumgebirges den Bfad, welchen vom Sturm überfallene Karawanen gingen.

## Beränderliche Winde.

Außer den genannten Winden giebt es andre, welche nur einige Wochen in derselben Richtung wehen oder dieselbe plözlich wechseln, schnell erscheinen und verschwinden, in wenig Stunden alle Richtungen des Kompasses durchlausen und gar zwischen sich Streisen stiller Luft lassen. Man nennt sie veränderliche oder auch Localwinde im engeren Sinne. Solche scheindare Launen haben ihre Ursache in der Verschiedenheit der Bodengestalt, Bodenerhebung und der dadurch bedingten Abänderung der Temperatur. Mühry hält sie sür Abweichungen eines Hauptstromes und rechnet zu ihnen den Harmattan der Guineaküste, den Solano in der Mancha Andalusiens, der Schwindel und Blutwallungen erregt und zu Cadix und Sevilla häusig weht, den staubbeladenen Terrano Persiens und Vorderindiens, den Samum,

ber Leichen zu Mumien austrocknet, und selbst ben Föhn bes Reuß-, Rhein- und Linththales, ber bei herrschendem Passat als Strömung bes Windschattens entsteht.

Stellen sich Gebirge bem Luftstrome entgegen, so muß berselbe entweder an ihnen emporschwellen, bis er sie überfluthet. ober muß durch Bergeinsattelungen einen Ausweg suchen ober um das Gebirge herumfließen wie die Meeresftrömung um Hochtusten. Brallt ber Wind aber an und wird zurückgeworfen, so flött er an die entgegen gesetzte Bergwand, wodurch sein Lauf ein Bickack wird. Dabei wechseln Windstöße mit Windstillen ie nach ber Schnelligkeit, mit welcher die Wogen der Luftbranbung auf einander folgen. Nach jeder Fluth tritt eine Ebbe ein, und je öfter biefe Luftwogen zurückprallen, um so mehr weichen ste von ihrer ursprünglichen Richtung ab, weil sie die erste Stelle bei dem Rückschlage nicht wieder treffen. Jeder Luftstrom findet aber an Häufern, Bäumen, Hügeln, Felsen u. f. w. Hinberniffe, welche ein gleichmäßiges Vorrücken bes ganzen Stromes unmöglich machen. Dieser löst sich vielmehr in eine Menge von Luftbächen und Luftrieseln auf, die bann wohl von Zeit zu Zeit unter gewissen Winkeln auf einander stoßen und Wirbel erzeugen, oder zu Windstößen werden, d. h. zu Fluthwellen, denen die Ebbe als Windstille folat.

Auch die veränderlichen Winde stehen nicht außerhalb des allgemeinen Gesetzes ber Wärme und Schwere, welches Weltkörper und Luftatome regiert. Im Allgemeinen umfreisen stete Winde bie Erbe und wirbeln dabei vielleicht um sich selbst. Die trocknen dichten Polarwinde fluthen nach den Tropen, um als warme feuchte Westwinde nach den Volargegenden zurückzukehren. Awischen diesen beiben Hauptströmen befinden sich schräge Streifen von Luftmassen, die nach verschiedenen Richtungen fließen und ben Blat wechseln. Die Sübwestwinde nehmen an Heftigkeit zu, je mehr fie sich den Bolen nähern, während die Kraft der Nordoftwinde abnimmt, je mehr sie dem Aequator nahe kommen. Denn die Südwinde werden nach Norden zu eingeengt und gepreßt, die Bolarwinde dagegen gelangen in ausgebehntere Breiten, behnen sich bort mehr aus und verlangsamen ihren Lauf. Uebrigens verfolgen die Hauptwinde auf jeder Halbkugel eine entgegen gefette Richtung nach ben Gefeten bes Rreislaufs (Rotation), worüber Dove folgende Tabelle aufstellt. Es fol auf der nördlichen Halbkugel die Winde in dieser Reihe:

SW., W., NW., N., NO., O., SO., S., SW., auf der füblichen:

NW., W., SW., S., SD., D., ND., N., NW.

#### Stürme und Orfane.

Von diesen berichten Zeitungen und Reisebeschreibungen gern, weil fie einen aufregenden Leseftoff barbieten. Gine 28 hose verwüstete am 28. Juli 1867 das Dorf Balazzolo bei Ul Nach einigen ermattend beißen Tagen brach ber Morgen bes trübe und windstill an, bis gegen 10 Uhr bicke Wolken he zogen, um 121/. Uhr ein ftarter Wind sich erhob, deffen Se feit mit jeder Viertelstunde zunahm und dabei ein Geräusch ursachte, wie wenn Steine in zugebundenen Säcken gerü Endlich brach ein Wirbelwind über das Dorf he machte in einer halben Minute breißig Säufer bem Boben al von deren Trümmern dreizehn Menschen erschlagen wurden, beschädigte die übrigen Gebäude sehr stark. Ein andrer Wig fturm wüthete am 4. October 1844 von 10 Uhr Vormit bis 3 Uhr Nachmittags in Havanna, zerftörte 400 Häuser, w 70 Menschen umkamen, und verwüstete die Stadt berart, als fie ein heftiges Bombarbement ausgehalten hätte. Alle Bä in der Umgegend waren niedergebrochen, ganze Dörfer schwunden, Sausthiere in Masse umgekommen. Auf Mai zertrümmerte ein Teifun am 27. October 1857 an 3500 Hä in der Umgegend noch 10,000 Gebäude, vernichtete die E brach alle Obstbäume um und warf sechs Schiffe an ben Str

Orfane gehören zu den furchtbarsten Erscheinungen Atmosphäre und richten ungeheure Verheerungen an, gegen wiman sich nicht zu schützen vermag. Einige Tage, bevor ein Olosbricht, ist die Natur düster und verhüllt, wie wenn sie Unglück vorher ahnte. Die kleinen weißen Wolken, welche d die obersten Luftschichten mit den Gegenpassaten ziehen, verbei

sich hinter gelblichen ober schmutzigweißen Dunstmassen. Sterne umgeben sich mit undeutlich schillernden Sofen, dabei ift die Luft erstickend, wie wenn sie aus einem Backofen kame, und ichwere Wolfenschichten, welche Abends in Gold und Burpur strahlen, laften in der Ferne auf dem Horizonte. Schon bewegt fich der Windwirbel in den oberen Gegenden und steigt nach und nach zur Erde ober zum Meere herab. Der Sturm jagt bie zerriffenen Keten röthlicher oder schwarzer Wolfen in wilder Alucht am Himmel bahin, das Queckfilber fällt schnell im Barometer: die Bogel sammeln sich in Kreisen und flieben bann mit ihnellstem Flügelschlage, um dem Unwetter zu entgehen. zeigt sich eine schwarze Masse am Simmel, nimmt schnell zu, hüllt das Azur in Nacht ober in blutigrothes Halbdunkel. Das ift der Orfan, welcher seine ungeheuren Kreise um den Horizont sich ichwingen läßt, und auf bas grauenvolle Stillschweigen folgt nun das Heulen und Brausen am Himmel und auf dem Meere.

"Die Kraft ber Orfane ist furchtbar. Häuser werden von ihnen weggeriffen, Fluffe aufgestaut und weit stromauswärts prückgetrieben, Bäume mit den Wurzeln aus dem Boden gehoben, Wälder verheert, Zweige und Aeste abgeknickt und durch die Wälder breite Straßen gebrochen. Der Sturm reißt felbst bas Gras ab und fegt es vom Boben fort. Dann steigen biese Beuteftlicke in den Windungen des Schraubenganges, welche der Orlan in sich bilbet, hoch empor, wobei es in Einem fort und jo heftig blitt und bonnert, daß breite Feuerwellen aus ben Bolten hervorbrechen und wie Feuerkastaden über den himmel fich ergießen. Wolken und selbst Regentropfen strahlen Lichtschein aus, und die elektrische Spannung ist so groß, daß gus Regertörpern Funken hervorspringen. Auf St. Bincent ward ein ganzer Wald von solchen Bliten erschlagen, doch nicht ein einziger Baum babei umgebrochen. Am Bobenfee riß einst ein Orfan die Baumrinde ab, ließ aber die Bäume felbst ftehn. Am Fürchterlichsten wüthen Orkane auf Inseln und Ruften ba, wo fie anfangen einzuschneiben, wobei bann Schiffe und Menschen, häuser und Plantagen zu Grunde gehn, denn nur Gebirge halten den Sturm auf und sichern die tieferen Strecken. Schiff bes Columbus ward bei Jamaica von einem Orkan in Alippen geworfen und von diesen fast buchstäblich aufgespießt.

Bei ben Orlanen zu Havanna '(1846) und Kalkutta (1864) wurden in wenig Stunden 150 Schiffe zerschmettert, und 1727 ertranken beim Sturm 20,000 Menschen im Ganges, welcher ans seinem Ufer getrieben war." (Reclus.)

Uebrigens find die Orkane den Schiffen vorzüglich nur im Hafen gefährlich, weniger auf hoher See. "Doch herrscht bann Dunkelheit, dunkler als die Nacht, weil das wenige übrig gebliebene Licht nur dazu bient, die Finsterniß zu sehn. Winde heulen und brüllen, pfeifen und schrillen; Wogen fturzen brausend gegen einander, Maste krachen und brechen, die Schiffsplanken bröhnen und ftohnen, ein Gewirr von Geräuschen betäubt bas Ohr und überlärmt sogar ben Donner. Das Meer bebt fich in breiten mächtigen Wogen, brodelt, wirbelt und schäumt burch einander wie in einem von Bulfanen geheizten Ressel. Wolken liegen schwer auf dem Meere, winden sich über den Wafferbergen fort und geben einen Schein wie den Abglang ciner unfichtbaren Solle. Im Zenith erscheint, von Finfterniß umgeben, ein weiflicher Raum, welchen die Seeleute bas Sturmauge nennen, und unter biefen Schrechnissen ber Natur arbeiten bie Matrosen an der Rettung bes Schiffes, indem fie mit ber Riefenkraft des Orkanes ringen." (Reclus.)

Die Rraft der Orkane veranschaulichen folgende Thatsachen. Auf Guabeloube trieb ein Sturm ein 27 Boll langes, 9 Boll breites und 10 Linien bickes Tannenbrett burch einen 16 Roll bicken Palmbaum, hob Schiffe in die Luft und zerdrückte fie, und trug zerschmetterte Dobel und Haustrummer über einen Meeresarm von 80 Kilometer Breite. In Kalkutta trieb er einen Bambusftab burch eine Mauer von 41/. Ruß Dicke; ein andrer Orkan vernichtete am 2. August 1837 im Hafen 36 Schiffe, verwüstete das Fort, daß es aussah, als sei es bombardirt, riß Steinblöcke bes Rais vom Meeresboden los, hob fie 36 Fuß hoch und warf sie auf ben Strand. Gin großes Haus riß ber Orfan aus dem Fundamente, schleifte es fort und stellte es aufrecht mitten in die Strafe. Andre Saufer wurden umgefturzt und das platte Dach zu unterst gekehrt. Schiffe warf er aufs Feld und in den Wald, eines von ihnen hob er 9 Rug hoch über eine Klippe und legte es quer wie eine Brücke über zwei Felsspiten. Auf Mauritius rif ber Sturm im Jahre 1818 bas Mittelstück bes Theaters in einer Länge von 82 Fuß und 34 Fuß Breite von der Façade los und schob es 5 Fuß aus der Linie.

Der sogenannte große Orfan vom 10. October 1780 verheerte Barbados und die benachbarten kleinen Antillen, brach häufer und Bäume nieber, zermalmte 6000 Menschen unter beren Trümmern und versentte eine englische Flotte, hierauf bei Martinique 45 französische Schiffe mit 4000 Mann Solbaten, fegte die Stadt St. Bierre vom Erdboden, wobei 9000 Menschen umkamen, und begrub zulett noch bei den Bermudas einige englische Riegsschiffe, die auf der Heimkehr begriffen waren. führten England und Frankreich wegen der Revolution der nordamerikanischen Rolonien Krieg mit einander. Schon 7 Tage vorher hatte ein Sturm das englische Geschwader des Admirals Rodney bei Jamaica erreicht, vier Schiffe versenkt, drei vom Anter geriffen und in die Morafte der Rufte geschleubert, wo sie dann den Bewohnern als Wohnung dienten. Später ergriff der Orlan fieben englische Kriegsschiffe bei St. Lucie und bas fran-Bische Convoi von 2 Kriegsschiffen, 50 Kauffahrern und 5000 Soldaten bei Martinique, wo sich nur sieben Schiffe retteten. Dann vernichtete er bei Vortorico ein englisches Kriegsschiff, richtete bei Mona das englische Convoi arg zu, zertrümmerte anderwärts zwei Fregatten und holte bei den Bermudas ein andres ein, nachdem er fünf englische Schiffe entmastet hatte. Bei Martinique stieg das Meer 25 Fuß hoch, riß 150 Uferhäuser weg, ftürzte alle andern um, wobei 6000 Menschen umkamen. Im Fort Royal wurden die Kathedrale, sieben Kirchen und 1400 häuser umgestürzt, unter ben Ruinen bes Hospitals 1400 Kranke begraben, in Dominica alle Häuser am Ufer fortgeriffen und ein Weil ber Rasernen zerstört. Bei St. Eustache trieb ber Sturm sieben Schiffe an ben Kelsen, vernichtete von 19 Kahrzeugen 18, und auf St. Lucie schleppte er Kanonen 100 Fuß weit, schleuberte Menschen und Thiere klafterweit fort, mährend die Wellen Wrallenstücke vom Meeresboden losriffen, sie ans Land warfen und den Hafengrund 6 Ruß tief aushöhlten. Die angeschwollene See zertrümmerte bas Fort, schleuberte ein Schiff gegen bas Seehospital und zerschmetterte basselbe. In Kingstown auf St. Bincent blieben von 600 Säufern nur 14 ftehen. Auf den

Leewardsinseln brach der Sturm eine Lücke in die 3 Fuß dicken Mauern der Gouverneurswohnung, weshalb man in den Keller stoh, doch hier drang Seewasser 4 Fuß hoch ein. Run suchte man auf der Batterie Schut, doch hier schleppte der Sturm Zwölspfünder 420 Fuß weit fort. Man hielt diese Unglückssälle für eine Warnung des Himmels, und der Gouverneur von Martinique gab 25 englische Matrosen frei, die sich beim Sturme gerettet hatten, weil er sie nicht als Kriegsgesangene betrachten dürse.

Mitunter wechseln Windstöße mit heftigem Regen und Windstillen urplötzlich. Dann zieht sich das Weer bei der Windsille, so heftig zurück, daß die Schiffe wohl gar aufs Trockne gerathen, bis die rücklehrende Fluth weit ins Land eindringt und die Schiffe in Wald führt oder auf Klippen hebt. Dann bleibt kin Blatt an einem Baume, und die Küste bedeckt sich mit toden Fischen und Seevögeln.

Den Orfan, der Barbados am 10. August 1831 überfick, schildert Reid. "Um 7 Uhr Abends war der Himmel heiter und die Luft ruhig. Doch um 9 Uhr begann der Wind aus Rorden zu weben. In der halben Stunde fah man Blitze aus RNO. und NW., bann folgten Windstöße und Regenschauer von NAD. getrennt durch Windstillen, bis Mitternacht. Rach diefer Reit wurde das ununterbrochene Flammen der Blite schrecklich und großgrtig, und der Wind brauste wüthend von R. und ND. ber wuchs um 1 Uhr und wandte sich plötlich von RO. nach RB. Die oberen Regionen ber Luft wurden mahrend beffen von um unterbrochenen Bligen erleuchtet; aber diese lebhaften Blige wurden an Glanz von den Strahlen des elektrischen Keuers übertroffen, welche nach allen Richtungen bin aufblitten. Rach 2 Uhr war das heulen des Sturmes unbeschreiblich. Lieutenant hörte nicht, als er vor einem Sause stand, bag beffen Dach und oberes Stock einstürzten. Nach 3 Uhr nahm ber Sturm ab, aber wüthende Windstöße tamen von SB. und B. und von W. und NW.

"Einige Augenblicke hörten auch die Blitze auf, und es trat eine schreckliche Dunkelheit ein. Dann sielen seurige Meteore vom Himmel, von benen ein kugelrundes tiefroth glühend aussah und senkrecht aus bedeutender Höhe kan. Dann ward es blendend

eiß, spritzte beim Aufschlagen auf den Boden wie geschmolzenes detall umher und erlosch hierauf augenblicklich. Bald darauf mt der tolle Lärm des Sturmes zu einem majestätischen Gewurmel herab, und die Blitze, welche seit Mitternacht im Zickzack eleuchtet hatten, erschienen nun eine halbe Stunde lang mit weuer erstaunlicher Thätigkeit zwischen den Wolken und der Erde.

"Die große Dunftmaffe schien bie Saufer zu berühren und endete Rlammen niederwärts, die schnell wieder aufwärts von er Erde zurückschlugen. Augenblicklich nachher brach der Orkan wn Westen wieder herein mit unbeschreiblicher Gewalt, tausend trümmer als Wurfgeschosse vor sich hertreibend. Die festesten Bebäude erbebten in ihren Grundmauern, ja die Erde felbst itterte, als ber Berftorer über fie hinwegschritt. Rein Donner var zu hören; denn das gräßliche Geheul des Windes, das Braufen des Oceanes, deffen mächtige Wellen Alles zu zerftören rohten, was die andern Elemente etwa verschont hatten, das Beraffel niederstürzender Ziegel, das Zusammenstürzen der Dächer mb Mauern — diese Bereinigung von tausend Tonen bilbete men entsetzlichen Lärm. Nach 3 Uhr ließ ber Sturm einige lugenblicke nach, und nun hörte man deutlich das Kallen der liegel und Mauersteine, welche von bedeutender Sohe herabkamen. lm 6 Uhr war der Wind ein Süd, um 7 Uhr SD., um 9 Uhr hönes Wetter. Der Regen fiel aber vorher so heftig, daß er ie Saut verlette und die Luft verdunkelte. Die Meereswogen ollten gigantisch am Uferdamm vorüber, verloren sich dann aber nter Trümmern aller Art, benn Balken, Schiffstaue, Tonnen aufmannsgüter u. f. w. bilbeten eine zusammenhängende, in der leberschwemmung wogende Masse. Nur zwei Schiffe standen och aufrecht, viele waren umgekehrt mit dem Kiel oben oder agen auf der Leefeite in seichtem Wasser.

"Die ganze Gegend war eine Wüste geworden; nirgends ine Spur von Begetation, einige Flecken welken Grases ausenommen. Der Boden sah aus, als ob Feuer durch das Land
egangen wäre, welches Alles verbrannt und versengt hätte.
kinige wenige stehen gebliebene Bäume, ihrer Blätter und Zweige
eraubt, gewährten einen winterlichen Anblick, und die zahlreichen
kandsitze lagen in Trümmern. Aus der Richtung, in welcher
die Kolosbäume umgestürzt lagen, erkannte man, daß die ersten

burch einen NRO., die größere Anzahl durch einen NW. entwurzelt waren. Es war außerdem so viel salziges Wasser gefallen, weil das Meer über eine 70 Fuß hohe Klippe stürzt und meilenweit ins Land geführt wurde, daß nun die Süßwasserssische in den Teichen starben."

## Entstehen und Gigenthumlichteit ber Orfane.

Orkane ober Wirbelstürme heißen Trompen ober Windhosen, wenn sie kleinere Kreise beschreiben, zum Unterschied von den Cyclonen oder Orkanen, welche weite Räume einnehmen. Im indischen Meere erscheinen sie unter dem Ramen Hurricans, im chinesischen Meere als Teisuns (Tisoong), im karaibischen Meere als Aracans, an den afrikanischen Küsten als Tornados. An manchen Userstellen des nörblichen Atlantischen Oceans wehen in manchen Monaten jeden zweiten Tag Windstöße in Spirallinien, und die Winter- und Sommerstürme zu beiden Seiten des Golsstromes werden zu Wirbelwinden in Folge der Erdumdrehung, blasen gegen Englands und Frankreichs Küste und gerathen auch wohl verheerend in ein Gebirgsthal.

Kein Bind schreitet gleichmäßig vorwärts, benn er sindet auf seinem Wege allerlei Hindernisse, die ihn nach rechts oder links schieben, einige Streisen hemmen, andre frei ziehen lassen, so daß der Luftstrom Wirbel beschreibt, wie der Wasserstrom an Brückenpfeilern, Klippen u. s. w. Daher treibt jeder Wind Staub, Blätter, Schneeslocken und Rauch wirbelnd vor sich her, benn die Luftatome bewegen sich vorwärts, indem sie sich in Wirbel um sich selbst drehen. Stoßen nun gar zwei Lustmassen auf einander oder reiben sich beim Vorübersließen mit ihren Rändern, so wird dieses Hin- und Herschieben zu einer wirbelnden Kreisbewegung, besonders wenn die Strömung eine schnelle ist, wodurch diese Gegenströme eine Ausgleichung ihrer Richtung herzustellen suchen. Oft sieht man Wolken gegen einander ziehn und dann zurückprallen oder in Bergthälern Lustwirbel durch

inströmende Luftmassen sich bilden. Denn Luftwirdel entstehen jedesmal, wenn Luftströme in entgegengesetzer Richtung auf einander stoßen.

Man schätt die Höhe (Mächtigkeit) ber Wirbelwinde auf 6400 - 9000 Rug, wobei aber die Wand des Wirbelfreises fo bunn sein kann, daß man den blauen Himmel und die Sterne durchscheinen sieht, und die übrigen Winde außerhalb des Orehfreises ihren Lauf verfolgen. Zum Entstehen solcher Wirbel ift eine gewisse Wärme nothwendig, weshalb sie nur unter ben Tropen vortommen zur Zeit der Rückfehr der regelmäßigen Winde. In Westindien 3. B. kamen von 1492—1855 über 365 Orfane vor, von benen 245 in die Zeit vom August bis October fielen, b. h. in die Beriode der größten Site Sudamerita's, wohin alfo die fühlere Volarluft zieht. Im indischen Meere find Cyclone baufig, wenn die Monfuns wechseln und die größte Sommerhite vorüber ift, boch auf der süblichen Halbkugel find Juli und August frei von Wirbelstürmen, wogegen mehr als die Hälfte in den drei ersten Monaten des Jahres vorkommen, wann die Jahreszeiten wechseln, die eleftrischen Verhältnisse andre werden und magnetische wie elektrische Strömungen sich im Rampfe als Gewitter und Sturm auszugleichen suchen.

Was die Schnelligkeit der Orkane anlangt, so kann man sie wur ohngesähr abschätzen; denn jedenfalls dewegen sich die oberen Lustschichten am Geschwindesten. Einen Maßstad geden die Fahrten der Lustschisser sür die Schnelligkeit der Lustströmung. Corwell flog in der Stunde 23—110 Kilometer weit, Glaisher 25 Kilometer, wogegen der Wind an der Sternwarte zu Greenwich in der Stunde 3200 Meter, ein Orkan in der Secunde 45 Meter, also in der Stunde 162 Kilometer zurücklegte, die Locomotive demnach viermal an Geschwindigkeit übertras. Die Reibung der Lusttheilchen an einander erzeugt Wärme, die ganze Masse aber einen gewaltigen Druck, so daß ein Orkan bei Karbonne Eisendahnwagen umwarf, was einen Druck von 448 Kilogrammen sür den Quadratmeter voraussetz.

Nach genauen Beobachtungen hat sich ergeben, daß die Luftsmassen, welche sich in der Nähe der Mitte im Orkane befinden, in der Stunde 100—150 Kilometer durcheilen, daß dagegen der auf der Erde vorrückende Theil langsamer fortschreitet, weil ihn

ber ungleiche Boden hindert. Einst (1833) machte ein Orfan ben Weg von den Antillen her nach der Bank von Neu-Fundland je 90 Kilometer in einer Stunde, während die gewöhnlichen Cyclonen dieser Gegend in derselben Zeit nur 20—30 Kilometer vorrücken. Chinesische Teisuns rücken oft sehr wenig von der Stelle, auf welcher sie in ungeheuren Schwingungsbogen um sich kreisen. Einst ward ein Schiff, 90 Kilometer von der Achse des Wirbels entsernt, fünf Tage lang von dem Wirbelwind im Kreise herumgeführt, wobei es 2400 Kilometer Wegs zurücklegte, aber, als es endlich lossam, nur 655 Kilometer vorwärts gekommen war. Im Allgemeinen sollen Hurricans des indischen Weeres in der Secunde 33—1800 Weter durcheilen.

Weil Wirbelfturme fich um ihre Achse breben, so boblen fie fich trichterartig in ber Mitte aus und brangen bie Luftmaffen nach dem Rande bes Rades zurud, fo bag in Folge ber Centrifugalfraft die Luftfäule in der Mitte ihres Rufies eingebrück wird, sich an Masse vermindert, ber Druck sich verringert und bas Barometer finft, sobald in ber Sobe ein Orfan sich zu bilben beginnt. Man hat baber Zeit, gegen bie brobenbe Gefahr Bottehrungen zu treffen, indem die Schiffe im Safen mehr Anter auswerfen, die auf der Rhede liegenden aber aufs hohe Meer fahren Selbst in ben Wohnungen verdünnt und erweitert sich bie Luft zuweilen fo ftark, daß fie Fenfter und Thüren sprengt, und man daher bei nahendem Sturm die Wohnungen unverschloffen halt. Druck und Wirbel ergreifen auch die Meeresoberflache, ziehen bas Baffer empor, schwingen es um ben Mittelpunkt ber Rreis bewegung als Sturmwelle, wobei dann das Meer weithin von Sturme in die wilbefte Bewegung gesetzt und gur gefährlichen Sohlfce wird, welche Alles hinweg fegt. Bei Barbados ftieg im Jahre 1831 die See am Vorgebirge um 22 Meter, bei Ralfutte ber ganze untere Hooghly (1864) um 7 Meter und überschwemmte nun alle Infeln ber Gangesmündung. Außerdem zieht bie Mitte . bes Lufttrichters bas Waffer in ihre Tiefe, und schleubert es hierauf weit ins Land hinein, weshalb oft die Fluß- und Teichfische in dieser Menge bes zugeführten Secmaffers fterben.

Bewegt sich ein Orfan weiter, so findet sein Fuß auf dem Lande und Meere allerlei hemmenden Aufenthalt, wogegen der obere Theil gleichmäßig fortschreitet und dem unteren vorauseilt,

wodurch er sich oben überbeugt und die ganze Säule eine nach vorn geneigte Geftalt erhält. In den gemäßigten Bonen fehlt indessen diese Borwärtsbeugung, vielmehr öffnet sich an der Seite eine ftets zunehmende Lucke in dem Rreiswirbel. Je mehr sich der Orkan dem Norden nähert, um so mehr wächst jene Strecke ber windstillen Lücke. Rugleich nehmen die West = und Südwinde ab, bleiben endlich ganz aus, und zwischen bem 50. bis 60. Breitengrade weben nun nur noch Kordwestwinde, die von Beften ober Südwesten fommen. In der südlichen Halbkugel geschieht das Umgekehrte, benn auch hier verlassen die Orkane ben Boben und setzen ihren Weg höher in ber Luft fort, sind daher nur am Wolkenzuge erkennbar. Bom 50. Grabe ab streichen nur die äußeren Winde des Orlans träger über ben Boden bin, weshalb Dove rath, daß Schiffe, welche vom Orfane erreicht werben, fich in beffen Umtreis halten und die heftig bewegte Achse meiben sollen.

Die Bewegung der Luftwirbel folgt übrigens einem be= ftimmten Gefet. Denn auf der nördlichen Salbkugel weben die tropischen Stürme stets von Süben nach Rorben burch Often und von Norden nach Süben burch Weften, auf ber füblichen Erdhälfte dagegen folgen sie der entgegen gesetzten Richtung durch Süben, Weften, Norben, Often. Alle Winde gehn zu berfelben Reit gegen ben Umfreis bes Rabes, welchen ber Sturm beschreibt, in welchem also alle Winde der Reihe nach vorkommen, wenn man ber Umbrehung mit einem Schiffe folgt; ja manchmal bleibt bie Mitte ganz ruhig. Drehte sich ber Orkan auf ber Stelle, so mußte ber Wind in ber Richtung ber Tangente auf den Umfreis ber Tangente weben. Aber dies geschieht beshalb nicht, weil ber ganze Orfan weiter rudt. Richtet fich ber freisende Sturm nach Beften, so wird die regelrechte Bewegung des Westwindes durch die Schnelligkeit des Sturmes gesteigert, oder theilweise neutralifirt. Diese Abanderung trifft bann nach und nach alle Winde, was aber bei langsam vorschreitenden Cyclonen schwer zu er= kennen ist. Die Seefahrer unterscheiden daher eine gefährliche mb eine lenksame Halbseite ber Wirbelfturme. Der Sturm ift nemlich auf der Scite gefährlich, wo der Cyclon und der Wind dieselbe Richtung verfolgen, und diese liegt auf der nörd= lichen Halbkugel auf ber rechten Seite ber **Flualinie**  des Wirbels, auf der füblichen Halblugel dagegen auf der linken.

Wie Stürme überhaupt das Gleichgewicht der Luft herstellen, so treten Cyclone den Passaten hemmend entgegen, welche den Umschwung der Erde aushalten, machen also die Erdbahn frei und gehören nothwendig mit zur Weltökonomie, damit die Erde die Regelmäßigseit ihrer Bewegung bewahrt. Bon diesem Gesichtspunkte aus läßt sich das Entstehen der Wirbelstürme leichter begreisen.

Unter den Tropen der westlichen Erdhälfte entstehen die Stürme aus dem Rampfe ber Baffate ober Monfuns und geben in der neuen Welt nach Nordwest, parallel den Antillen, and wohl den Kusten Columbiens und Mittelamerika's. eilen dann an ben Geftaben ber Bereinigten Staaten entlang und befchreiben benselben Rreislauf wie der Golfstrom. Auf der südlichen Salb fugel schlagen sie den entgegen gesetzten Weg ein, beginnen im Süben von Vorderindien, gehn fühweftlich über Reunion, St. Maurice und Madagascar, und wenden dann plötlich nach Südost und dem Südpolarmeere um, d. h. die Schraubenlinie dreht sich von Often nach Westen durch Rorden. Diese Bewe aung hat folgenden Grund. Wenn nemlich über den Buften Asiens und Afrikas die erwärmte Luft auswärts steigt und fich bann seitlich ausbreitet, um als oberer Baffat von SB. nach ND. zu fließen, so begegnet sie dem von Nordost her streifenden unteren Baffat, worauf ber Rusammenstoß beider eine nach Nordwest gehende Wirbelbewegung erzeugt. Der Wirbel sucht nun einen Ausweg und finkt schräg auf das Meer nieder, und da ihn die Bassate zusammendrücken, so geht er als Nordwest weiter. Außerhalb der Tropen angekommen, wird der Sturm frei und folgt ber Erdumdrehung, indem er nach Norden und bann nach Nordosten sanft umbiegt. In ber gemäßigten Bone behnt ber Wirbel seinen Umtreis aus und verliert seine Rraft, je mehr er sich bem Bolarfreise nähert. Der Orkan von 1839 wuchs vom Antillenmeere bis zum 50. Grad n. Br. von 500 Kilometer bis 1200 Kilometer Breite, ermattete babei aber so fehr, daß er an Irlands Rufte nur einige Bäume niederwarf. Jeder Cyclon hat Seitenwirbel, wie auch oft mitten im Orkan Häuser verschont bleiben, wie Reid beobachtete.

Im indischen Ocean entstehen die Orkane aus dem Zusammenitogen der Südostpassate und der Nordwestmonsung, wobei ein Kreislauf von Often nach Westen burch Süben entsteht. Auch biese Orkane wachsen auf 400-2000 Kilometer Breite an. Manchmal folgen zwei oder mehrere Cyclonen kurz nach ein= ander, und außerdem begleiten den Hauptwirbel noch Seiten= wirbel, wie man Aehnliches bei Wafferwirbeln beobachtet. Gebirge und Hochebenen, welche den Luftströmungen entgegen stehen, bewirken gleichfalls Wirbelbewegungen. Es entstehen z. B. am Gebirge von Aracan in Hinterindien plötlich Orfanc, gehn nach Wordwest durch Bengalen bis zum Hindukusch, und vielleicht verursachen die Gebirge Formosa's und der Philippinen sowie die des chinesischen Festlandes das Entstehen der Teifuns. öftlichen Theile bes Stillen Meeres find Orfane felten und kommen nur mitunter an der Westfüste Meijco's vor.

Tornados d. h. Windwirbel von geringerem Umfange und geringerer Stärke als Orkane find Folge eines fraftig auffteigenden Luftstromes, ber in der Sobe seine Wafferbampfe berbichtet, dabei immer neue herzuführt in Spiralwindungen von einigen tausend Rug Durchmesser und badurch sich fortbewegt. Die im Innern des Trichters verdünnte Luft wirkt aufsaugend, hebend und verheerend, so daß Häuser und Bäume nieder= gebrochen werden. Ueber dem Tornado schwebt eine Sturmwolke, die sich trichterförmig nach oben öffnet, dabei donnert, blist, regnet und hagelt. Seetornados find gefährlicher und größer als Landtornados und kündigen sich durch die schwarze Wolfe "des Ochsenauges" an, die rasch zunimmt und sich nach oben zu in Trichterform ausweitet.

Sehr faglich entwickelt Mohn bas Wesen und Entstehen ber Stürme. "Stürme sind Kreistheile eines Luftwirbels, der auf bem Lande in der Secunde 163/4 Meter, auf der See 25 Meter durchläuft und eine Stärke von 5—9 der Scala hat. Seemann unterscheidet in Betreff ber Geschwindigkeit: eine Brise (2-7 K. in der Secunde), eine labbere Rühlte (10-15 F.), eine frische Rühlte (15-20 F.), eine fteife Rühlte (20-30 F.), einen schweren Wind (30-40 F.), einen Sturm (12-14 Meilen in ber Stunde) und einen Orkan (20—25 Meilen in der Stunde). Stürme entstehen, wenn der Luftdruck an nahe bei einander Rörner, Die Luft.

liegenden Orten ein sehr verschiedener ist. Solche Orte liegen um die barometrischen Minima, wo sie also von allen Seiten ber blasen und ein Wirbel entsteht, bessen Theile wir bann Sturm nennen. Daher find die Cyclonen der heißen Zone reine Birbel-Stürme, in den übrigen Zonen wechseln Stürme mit schwächeren Winden in dem Areislaufe des Wirbels ab, und die Windbahnen frümmen sich nur wenig, wenn sie weit vom Mittelvunkt ent fernt find. Stürme der nördlichen Halbkugel haben den niedrigsten Luftbruck zur Linken und etwas nach vorn, die ber füblichen dagegen zur Rechten und etwas nach vorn. Da ein Wirbelcentrum sich meistens über die ganze Erde hinbewegt und ber ganze Wirbel folgt, so drehn sich die Winde selbst mit der Sonne ober gegen dieselbe. Auf der Strecke vom nördlichsten Amerika bis Spitbergen, die an der Rordseite der Wirbel und bes Golfftroms liegen, blasen die Winde aus Norden und dreben fich gegen die Sonne, östliche und nordöstliche Winde breben sich über N. nach SW. und folgen der Sonne.

"In der nördlichen gemäßigten Bone liegen die Stürme auf der Südseite des Wirbels und die Winde drehn fich von SD. burch S. und SW. nach W. und N. Die meisten bieset Sturmcentren kommen zwischen Island und Schottland herüber nach D., ND. und SD. und verlieren erft in Rukland ihre Stärfe, weil ihre Luftverdunnung fich füllt. Im atlantischen Ocean nimmt die Bäufigkeit ber Sturme mit ber Entfernung vom Aequator zu, worüber Maury eine besondere Tabelle auf acstellt hat. Ucber Nordamerifa wandern Sturmcentren von B. nach D. über die großen Binnenseen gegen die Sonne. Winter sind die barometrischen Minima in den gemäkigten und falten Zonen stärker, also auch Stürme häufiger als im Sommer. In der füdlichen gemäßigten Bone entstehen Stürme vom Now rande der Wirbel der heißen Zone her, die oftwärts gehn und fich von ND. durch N. u. W. nach SW. drehn. Sie hindem die Schiffe, die Südspitze Afrikas und Amerikas von D. her zu erreichen, machen aber die "braven Westwinde" um so ftärfer.

"Besonderer Natur sind die tropischen Stürme, weil ihr i Wirbelsturm oder Wind auf allen Seiten des Centrums sehr heftig weht, wobei das Oval des Kreiscs 12—80 Meilen Durch nesser hat, in der Mitte der niedrigste Luftdruck (700 mm.) herrscht in einem Kreise von 2-4 Meilen, so daß Windstille waltet in "dem centralftillen Sturme." Bon da ab wächst der Luftbruck, raft ber Orkan, um nach bem Rande bes Wirbels zu wieder abzunehmen. Im Innern eines Cyclons fturmt der Wind in Rreisen um das Centrum, indem er nach dem Wirbelrande ftrebt und dabei verlangfamt. Ueber dem Gipfel des Wirbels. ber 4 Meilen boch fein kann, sammelt fich dunkles Gewölk, aus bem reichlichen Regen niederftrömt, und vom Innern des Wirbels aus werden zerrissene Wolkenmassen nach dem Rande fortge= trieben, welche oft den Lag und das Meer in Finsterniß hüllen, Donner und Blit erzeugen, sich zuweilen über der Mitte öffnen und das Himmelblau im "Auge des Sturmes" fehn laffen. Der Mittelpunkt ber Sturmwolfe als dichtester Bunkt liegt an ber Seite des Centrums, nach welcher die Bewegung geht, und die Wolkenmasse steht über der Borderseite des Wirbels. Die ftärtsten Stürme wüthen also im Innern besselben.

"Tropische Wirbelwinde entstehn unter dem 10. Breiten= grade, gehn weftlich nach N. ober S., unter ben Wendefreisen nach N. ober S., dann im N. nach ND., im S. nach SD., wobei jedes Meer seine Sigenthümlichkeit hat. Die Centren stehn im bengalischen Meerbusen und im chinesischen Mecre, wo die Teifuns fleine Durchmeffer haben, fast ftill, andre Sturme burchsausen 26-36 Rilometer in ber Stunde, find in ber gemäßigten Bone ftarfer als in ber tropischen. In ber nörblichen Salbfugel breht fich ber Wind mit der Sonne, wenn er von der rechten Seite bes Wirbels berührt wird, wogcgen ihn die linke Seite der Sonne entgegentreibt. Auf ber süblichen Halbkugel geschicht bas Begentheil. Je bichter bas Centrum an einem Orte vorübergeht, um fo heftiger weht ber Sturm, um fo schneller fteigt und fällt bas Barometer. Geht bas Centrum über einen Ort, so fällt bas Barometer und weht ber Wind von derselben Seite in wachsender Stärke. Plötlich wird es bann windstill, gießt Regen nieber, bonnert und blist ce, worauf plötlich der Wind von der ent= gegengesetten Seite ber weht.

"Auf dem Meere erhebt sich unter dem Centrum des Birbels das Meer wegen des geringen Luftdrucks. Es entsteht eine Sturmfluth, welche in Gemeinschaft mit dem wolkenbruch-

artigen Regen niedrige Kuiten überschwemmt, das Weer durch unregelmäßige Bellenmaffen in Aufruhr bringt, wobei Binde von allen Beltgegenden gegen das Centrum blajen, der Birbel jelbst in jedem Augenblick seine Lage verandert. Meerestille wechjelt jonell mit Bellenbergen und Bellenthalern, und go wöhnlich werden von den Binditoken die Raften über Bord Tropische Orfane find seltener als Sturme ber aeichleudert. gemäßigten Zone, die periodisch zu bestimmten Jahreszeiten ein Birbelfturme fallen auf die heißesten Monate. Stets findet dabei ein aufsteigender Luftstrom statt, durch welchen die Bafferdampje zu Bolken und Regen fich verbichten, das Bawmeter finft. Barme, feuchte Luft begünftigt das Entstehen von Cyclonen, und da auf der Borderseite der aufsteigende Luitstrom am stärtsten ist, so bewegt biefer den Wirbel nach biefer Richtuna.

"Die atlantischen Stürme folgen dem Goliftrome. Kraft der latenten Barme, welche in den Dampfen der Birbel liegt, wird bei uns über einen größeren Raum zerftreut und wirft daher weniger fraftig als bei ben fleineren tropischen Wirbeln, die über warme Meere wandern, daher viel Baffer dämvie aufnehmen und durch ein barometrisches Minimum erzeugt werden. Die westindischen Orfane bilden sich in oder an dem Windstillengürtel und find am häufigsten, wenn dieser am weitesten Amischen dem hoben Luftdruck in nach Norden hinaufaeht. Australien und dem nördlichen Stillen Meere liegt das barometrische Minimum für die chinesischen Teifuns. Dieses Minimum Oftindiens veranlaßt die bengalischen Wirbelfturme, und begegnen Sudoft- und Nordostpassat sich im indischen Meere, so entstehen bort Cyclonen. Da nun oft 10 Millionen Centner Luft tagelang nach der Mitte eines Windwirbels stürmen, so kann ein Orkat in der Stunde 20 Meilen durcheilen und verbraucht in dieset Tagen 4-500 Millionen Bferbefrafte für feine Bewegung. Diese Kraft verleiht ihm die latente Wärme der Dämpfe."

### Baffer: und Bindhofen (Tromben und Tornados).

Windhosen entstehen auf dem Lande als Wolke, die, bis zur Erbe herabhängend, über einer schmalen Strecke schneller ober langfamer fortschreitet und gewaltigen Sturm hervorbringt, während in geringer Entfernung die Luft still steht. Meere nennt man diese Gebilde Wasserhose oder Trombe, welche als spike, herabhängende Wolke beginnt, bei deren Erscheinen das Meer unter ihr aufzuwallen beginnt, die Wolke mehr und mehr sinkt, das Meer höher steigt, bis sich ein trichterformiger Schlauch herunter fenkt aus der Wolke und nach der Vereinigung mit dem Meere eine oft mehrere hundert Jug hohe Säule (Wittmer). Die finstern, säulenartigen Tromben sind kleine Tornados, welche ber aufsteigende Luftstrom erzeugt, weshalb fie bei ruhiger, ftark erwärmter Luft in heißer Jahreszeit ent= steben und große aufsaugende Kraft besitzen. Oft werben sie bon, Donner, Blit und Regen begleitet.

Napier beschreibt die Erscheinung einer Wasserhose: "Das Barometer zeigte 30°, das Thermometer 27.22° C. Die Luft war schwül und dunstig, gegen Süden schwebten schwere, schwarze Wolfen niedrig am himmel, dabei herrschte veränderlicher Wind und fielen dann und wann einige Tropfen Regen. Um 2 Uhr Nachmittags bemerkte man, daß sich etwa 360 Kaden rechts vom Schiffe eine außerordentliche Art von Wirbelwind bildete. hob das Wasser in chlindrischer Gestalt und vom Durchmesser eines Wasserfasses anscheinend im Zustande von Rauch und Dunft in die Söhe. Dieser Juß der Trombe zog in südlicher Richtung nach dem herabhängenden Gewölfe, indem er an Höhe und Umfang zunahm, mit schraubenförmiger, schneller Bewegung, bis er mit dem Ende einer Wolke in Berührung kam, welche auch ihrerseits herabsank, um mit ihm zusammen zu treffen. Etwa eine Seemeile vom Schiffe blieb die Wasserhose einige Minuten unverrückt auf derselben Stelle stehen. An ihrem Juße kochte und dampfte das Wasser und entlud sich rauschend und zischend in die über ihr hängende Wolke, während es selbst eine ichnelle, spiralförmige Bewegung hatte und sich bog ober grade streckte, je nachdem die veränderlichen Winde es mit sich brachten, die nun abwechselnd aus allen Strichen des Compasses wehten.

Balb barauf kehrte die Trombe nach Norden zurück, in grobe entgegengesetzer Richtung des Windes, welcher um das Schiff herrschte, und ging grade auf den Steuerbordbaum los. Man suchte derselben durch veränderte Richtung des Schiffes auszuweichen, allein sie kam so nahe, daß man das übliche Wittel wählte, auf sie zu schießen. Die Kugeln trasen gut, und eine Winute lang erschien sie wie in zwei Stücken horizontal durchschnitten, und beide Theile schwankten in verschiedener Richtung hin und her, als würden sie von entgegengesetzten Winden bewegt, die sie sich wieder vereinigten. Einige Zeit nachher zerstreute sich das Ganze in eine ungeheure schwarze Wolke, aus der es in großen schweren Tropsen auf das Verdeck des Schiffes regnete, die die Wolke erschöpft war.

"Bur Zeit jener Theilung burch die Schuffe bedectte bie Wasserhose eine Fläche von 300 F. Durchmesser, wogegen die bünnste Stelle des Schlauches 6 F. Durchmesser haben mochte Die scheinbare Neigung des Halses der Wolke, in welche die Hose das Wasser auslud, betrug 40 Grad, die gesammte Sibe 1720 R., denn die Wolke erstreckte sich weit über den Scheitelpunkt bes Schiffes hinaus und ringsum in bedeutende Weite. Das Wasser an der Basis fochte mit einem weißen Rauche, wovon ein Theil nach außen bis zu einem gewissen Umfange gestoßen wurde, mährend ein andrer Theil als ein dicker bunflet Dunst aufstieg, ber sich allmälig in bunne Streifen ordnete, fo wie er ben Wolfen näher kam, bis sich Alles zerstreute und ein heftiger Regenguß ausbrach. Kurz zuvor, ehe die Trombe sich auflöste, sah man zwei andre im Suben, die jedoch kleiner waren und nur furze Zeit dauerten. Das Barometer ftand nach bem Meteor unverändert, das Thermometer war um einen Grad gestiegen, und der Wind blies mahrend diefer Zeit, also etwa 1/2 Stunde lang, abwechselnd aus allen Strichen bes Compasses, war aber immer schwach. Blit und Donner wurden nicht wahr genommen, und das auf das Verdeck fallende Waffer war reines Regenwaffer."

Manche Windhose geht sehr schnell, die z. B., welche in der Normandie 1845 große Verheerungen anrichtete und 30—40 Meter Breite hatte, stürzte, einer umgekehrten Pyramide mit schwarzem Fuße und röthlichem Gipfel gleich, im Zickzack vox wärts, brach durch Wälber sich Bahn und bedeckte bei Dieppe mit mitgeschleppten Gegenständen einen Raum von 38 Rilo= metern. In Wäldern drehen folche Tromben Baume aus bem Boden und zerbrechen fie, aus ben Steppen tragen fie Myriaden von Heuschrecken nach andern Ländern ober erfäufen sie im Ocean, wenn sie vom Oftpassat ergriffen werben, so daß die Leichen oft lange Strecken an der Kuste bedecken. In den Sandwüsten wirbeln sie ungeheure Staubmassen empor, die oft ben Lag zur Nacht machen, Kußgänger in den Straken ersticken. worauf nach bem Sturme ber Regen ben Staub in Schlamm umwandelt und über den Boden verbreitet. Manchmal drehen sich mehrere solcher Tromben in ungeheurem Rundtanze um einen Mittelpunkt herum ober vereinigen sich zu einer Ruppel, welche Hunderte und Tausende von Metern breit ist und ganze Tage lang weite Gegenden einhüllen und die Luft dunkel und unathembar machen. Um sich zu schützen, bergen sich die Landes= bewohner in ihre Relte, Reisende legen sich mit dem Gesicht auf den Boden, damit fie der sich anhäufende Sandwall deckt. Indem fich die Sandförner an einander reiben, erzeugen fie electrische Ueber den Windhosen steht die Luft ruhig, denn Ströme. Raubvögel schweben hoch in ruhiger Luft, um die kleinen Thiere zu erhaschen, welche der Luftwirbel aufwärts führte.

In Hochgebirgen bewirken solche Tromben die gefürchteten Schneewirbel, führen Sandsteine mit sich fort und lassen sie dann massenweise irgendwo niederfallen. Manchmal werden von einer Trombe Masten abgebrochen, während man auf dem Verdeck nur eine geringe Luftbewegung verspürt.

## Dove's Gesetz der Stürme.

Wie Roß den magnetischen Pol endeckte, Andre die Kältepole auffanden, welche zu beiden Seiten des Poles liegen, so fand Dove mit Hilfe des empfindlichen Barometers, daß der kälteste Punkt der Windrose in Europa im Winter mehr nach ND., im Sommer nach NW. fällt, der wärmste dagegen im

į

Winter nach SW., im Sommer nach SD. ausweicht. Dies brachte ihn auf das berühmte Gesetz von der Drehung der Winde.

Das Gesetz ber Stürme, wie Dove seine Lehre von den Luftbewegungen nennt, läßt sich auf nachfolgende Grundansichten zurückführen. Im Zustande der Ruhe nimmt die Luft an der Drehungsgeschwindigkeit Theil, wie sie der Ort hat, über welchem fie sich befindet. Fließt sie aus irgend welcher Ursache in einen Barallelfreis mit andrer Drehungsgeschwindigkeit ein, so nimmt fie an derfelben Theil und wird in Folge davon in eine andre Richtung abgelenkt. Dann gehn auf der nördlichen Halbkugel die Nordwinde in Nordost= und Ostwinde über, auf der füdlichen in ähnlicher Weise die Südwinde in Südost- und Ostwinde. Strömt ferner die Luft fortwährend nach dem Aequator und begegnet dabei dem Gegenwinde, so brängt der Aequatorialwind als Südwind den Bolarwind der nördlichen Halbkugel nach Oft, Südost und Süd, wogegen er auf der süblichen Halbkugel, wo ber Acquatorialwind als Nordwind auftritt, den Südpolarwind aus Oft durch Nordost nach Nord treibt. Denn die schnelleren Trovenwinde gehn nach dem Nordvol durch Südwest in West über, nach dem Südpol durch Nordwest in West. Gesetze der Drehung bewegt sich auf der nördlichen Halbkugel ber Wind, wenn die beiden Hauptströmungen abwechseln, als S., W., N., D., S. durch bie Windrose, auf ber füdlichen Salbkugel breht er sich von S. nach D., N., W., S. Streicht die Luft bagegen langsam über ben Boben bin, so theilt ihr berfelbe mehr von seiner eigenen Bewegung mit, als wenn sie schnell barüber hinflöffe, weshalb die schnellere Luft die Windfahne mehr ablenkt.

Rebsield hat nachgewiesen, daß in der tropischen Zone Stürme so lange ihre ursprüngliche Richtung von SD. nach NW. beibehalten, als sie in derselben Zone bleiben, kommen sie aber in gemäßigte Zonen, so biegen sie fast rechtwinkelig um und gehn nun von SW. nach ND. Ihnen entsprechend verändern auf der füdlichen Halbtugel die Tropenwinde, die von ND. nach SW. blasen, in der gemäßigten Zone diese Richtung in eine Bahn von NW. nach SD., worauf die unter den Tropen nur

allmälig sich erweiternden Wirbel bei diesem Umbiegen schnell an Breite zunehmen und oft dann erst ihre größte Stärke erslangen. Auch vermehrt sich im Allgemeinen die Geschwindigkeit des Fortrückens des Centrums, so wie der Sturm an der äußeren Grenze des Passats rechtwinkelig sich umbiegt, und die Schnelligkeit steigt manchmal von 5 Meilen in der Stunde auf 10 Meilen.

Die westindischen Sturme entstehen an der innern Grenze ber Bassate, d. h. in der Gegend der Windstillen, und wenn dabei Theile des oberen Vassates in den unteren einfließen, so entstehen Stürme. Zugleich nimmt die Electricität mit steigender Temperatur zu, der Druck der trockenen Luft aber von den fälteren Monaten nach den wärmeren zu ab. Der wärmste Monat ist daher auch der trockenfte. Fließt nun die von Asien und Afrika aufsteigende Luft seitlich ab, so sperrt sie dem oberen Possate seine Rücksehr nach den Wendekreisen und zwingt ihn. Die Stelle biefes Eindringens in den unteren einzudringen. schreitet dann in dem Maße fort, als der gehemmte obere Wind von D. nach W. vorrückt. Aus einem von D. nach W. gerichteten Strome, der in einen von SW. nach ND. wehenden einfällt, muß eine wirbelnde Bewegung entstehen. Dann bezeichnet der im unteren Passat von SD. nach NW. fortschreitende Wirbel die auf einander folgenden Stellen, wo jene Windrichtungen recht= winkelig auf einander stießen und sich fortschoben. Daher sind denn auch die westindischen Inseln das Grenzgebiet zweier ent= gegengesetzter Wetterspsteme. An der Koromandelküste erwartet man Stürme im April und September als den Wendemonaten der Monfuns, an der Malabarküste während des Westmonsun.

Wenn bei den Stürmen der Passatzone der kreisende Chlinder aus dem unteren Passat da in den oberen übergreist, wo in der Höhe eine südwestliche Richtung vorherrscht, so folgte der obere Theil sosort der Richtung, welche der untere erst beim Ueberschreiten der äußeren Grenze des Passatz erhält. Dann erweitert sich der obere Theil des Wirbels und schreitet nach einer andern Richtung fort, als der untere. Dadurch entsteht ein Saugen in der Witte des Wirbels, außerdem eine Verminderung des Druckes auf die Grundlage. In der Witte des Wirbels dagegen herrscht

Ruhe, weil zwei gegen einander webende Winde fich gegenseitig stauen und ihre Kraft um so mehr abnimmt, je mehr man sich der Stelle ihres Zusammentreffens nähert. Da die Säulen der Windhofen vorn überneigen, so mischen sich untere warme und falte obere Luftschichten und veranlassen heftige Regengusse, Blite und Donner. Dabei bilbet sich die fleine schwarze Wolke, welche die Scefahrer das Ochsenauge nennen. Sie zeigt sich plöglich am himmel, gerath balb in heftige Bewegung, wächst gewaltig aus sich selbst heraus, bedeckt schnell den ganzen Himmel und erzeugt einen Aufruhr der Elemente, der um fo furchtbarer erscheint, je ungetrübter unmittelbar vorher die Heiterkeit des Wenn sich Stürme beim Fortschreiten verengen Himmels war. muffen und dann schnell erweitern, richten fie oft große Berheerungen an. Europa hatte im December 1821 vierzehn Tage lang furchtbare Stürme vom Mittelmeere bis Breft und Frland. London ward überschwemmt, an den Mittelmeerküften fielen ungeheure Regenwasser nieder, die Schweiz litt durch verheerende Stürme. Ein Sirocco verursachte auf Sicilien durch Regenausse einen Schaben von 5 Millionen Ducaten, denn er vernichtete die Maulbeerpflanzungen, verschlämmte Mühlen, so daß Brodmangel entstand, überschwemmte mit Regen Oberitalien und ben Belovones, daß der Eurotas in Einer Nacht 30 Kuß hoch stieg, versenkte an der Sulinamundung viele Schiffe und machte die russische Küste am Schwarzen Meere zu einer arundlosen Schlamm-Ja der Orkan von Havanna im Jahre 1846 brachte Frankreich durch Regenguffe und Staubfall mikroftopischer Thierchen Schaden, und an den frangosischen Alpen wutheten Regen und Sturm so arg, daß die Bögel in Schornsteine und Zimmer flohen.

Treffen Luftströme unter irgend welchem Winkel berart auf einander, daß sie in parallelen Betten neben einander hinsließen in entgegengesetzer Richtung, so übt die kalte Polarlust einen stärkeren Seitendruck aus als die warme Tropenlust, dringt also in diese ein. Liegen die Ströme gesondert neben einander, so nimmt die mittlere Geschwindigkeit beider zu. Der südliche Strom fließt jedoch etwas schneller, da ihn ein sich verengendes Bett leitet, wogegen der kältere nach dem Aequator zu sich immer mehr erweitert. Der schnellere Tropenstrom verweilt also kürzere

Zeit über dem Boden seines Bettes und wird vom Erdumschwunge stärker nach Westen abgelenkt, während der Polarstrom sich mehr östlich hält.

Dove faßt das Ergebniß seiner vieljährigen Forschungen in folgende drei Gesetz zusammen:

- 1) Alle stetigen Winde werden durch die Erdumdrehung so abgeändert, daß Aequatorialströme eine westliche Ablenkung erhalten, Polarströme eine östliche, Parallelströme gar keine. Die Passate ND. und SD. sind stetige Polarströme, die Monsuns Abwechselungen eines Polars und Aequatorialstromes in der jährlichen Periode, daher ND. und SW. auf der Nordhälste der Erdkugel, SD. und NW. auf der Südhälste. Aus diesem Grunde muß der ND. der Polarstrom, OS. sein Uebergang in den Aequatorialstrom, SW. dessen Uebergang in den Polarstrom sein. In derselben Weise folgen auf der Südhälste SD., OR., NW. und SW.
- 2) Ein stetiger Wind wird gehindert an dieser regelmäßigen Ablenkung, wenn eine beständige Windrichtung senkrecht auf ihn trifft, oder wenn ein weniger abgelenkter Strom oder endlich ein mechanisches Hinderniß eintritt.
- 3) Wirbelwinde entstehen an bestimmten Stellen und folgen einer bestimmten Richtung, haben 60-1000 Seemeilen Durchsmesser, und die westindischen wehen an der inneren Seite des Rordostpassates im Spätsommer und Herbst, die Teisuns im Herbst und mit Anfang der Südwestmonsuns.

Stürme richten oft großen Schaben an, aber Winde sind sür die große Dekonomie der Erde nothwendig, denn sie besorgen die gleichmäßige Vertheilung der Feuchtigkeit und des nährenden Regens, trocknen aber zugleich auch durch die stärkere Verdunstung übersluthete Gegenden ab oder machen andre zur Wüste, führen schälliche Miasmen sort, verstreuen Pflanzensamen und bringen mit den warmen Dünsten auch Wärmezuschuß in fühle Länder. Dadurch wirken sie auf Klima und Temperatur ein, regeln die Verbreitung von Pflanzen und Thieren, helsen dieselbe ernähren u. s. w. Daher wird die Lust ein belebendes Element, welches zwar auch zerstörend und zersetzend einwirkt auf Felsen und

Geschöpfe, aber badurch eben den Kreislauf der Stoffe i Die Luft vermittelt die Verbreitung der Electricität un Magnetismus, in ihr entwickeln sich blitzfunkelnde Gewitt farbenglänzende Nordlichter; das Studium der Luftthätigke wickelt den menschlichen Scharssinn und das durch die wärme bedingte Klima übt einen wesentlichen Einfluß a menschliche Kultur= und Weltgeschichte.

# Driftes Kapitel.

## Die Luft als Regenverbreiterin.

### Bafferbunft als Luftfeuchtigkeit.

Die Luft ist noch beweglicher als das Wasser. Ihre Atome hweben unaufhörlich auf und ab, wandern von einer Zone zur mbern, von einem Erdtheile nach den übrigen und saugen keuchtigkeit auf, oder nehmen vielmehr die in luftartigen Dunst erwandelten Wassertheilchen auf, die uns als Wolke, Regen= ropfen, Schneeflocke u. f. w. sichtbar werben. Dieses Luftwasser türzt als Regen nieder, oft in Gewittern, nährt Bäche und flüsse, Gärten und Felder, baut aber auch in kalten Höhen Bletscher auf oder durchhöhlt die Erdrinde als warme Quelle. lurz, die Luftatome verändern unausgesett Ort und Gestalt. rop dieser unausgesetten Weltfahrten geht kein Stäubchen ver= ren; es vertheilt sich die Masse zwar ungleich, aber im Ganzen Giebt es in einem Lande zu viel Schnee leibt sie diesclbe. der Regen, so erhält ein andres wenig oder gar nichts. at in Frankreich und Italien seit 2000 Jahren z. B. keine lemperaturveränderung bemerkt, weil jett noch folche Pflanzen ort wachsen, welche eine bestimmte Temperatur voraussetzen; eide find weder feuchter noch trockner geworden.

Obschon also die Verhältnisse im Großen sich gleich bleiben, bichwanken sie doch im Einzelnen fortwährend, weil sie sich

Nebeneinflüssen anpassen und sich für jeden Tag, für jede Stunde individualisiren. Wenn wir die Körperchen zählen könnten, welche in unserem Blute schwimmen und uns am Leben erhalten, so würden wir finden, daß ihre Zahl mit jeder Stunde wechselt. Ebenso wechseln auf der Erde an demselben Orte und zu dersselben Jahreszeit Luftdruck und Luftseuchtigkeit, d. h. die Mengen der Luftatome schwanken als Barometerstände 1—14 Linien, dabei gehn diese Schwankungen wie Wellen über die Erde, indem sie in jeder Stunde 26—31 Meilen zurücklegen.

Wenn ce geregnet hat und fich kleine Pfüten ansammeln, so verschwinden diese wieder in wenig Stunden, sobald die Sonne fic ftart bescheint. Selbst ber Schnee auf ben Bergen verdunstet, d. h. die Luft nimmt den Wasserdampf in sich auf, indem sich unter dem Einflusse der Wärme die Wassermoleculen in Dunftbläschen von unendlicher Rleinheit verwandeln, die sich wie Ballons erheben und in der oberen Luft verschwinden, ohne Bäufen sie sich in großer daß wir etwas davon bemerken. Maffe an und vereinigen fich die fleinen Bläschen oder Rügelchen zu bichten Schichten, so nennen wir diesen sichtbar gewordenen Wafferdunft Wolken oder Nebel. Die Luft hat das Bedürfnig, Keuchtigkeit aufzunchmen, aber nur bis zu einem gewiffen Grad, b. h. bis fie gefättigt ift. Ein Ueberschreiten biefes Maßes ift ihr unmöglich, benn fie kann bie Dunftmaffen bann nicht mehr in der Schwebe halten, diese gerinnen vielmehr zu Wassertropfen zusammen und fallen bann als Regen nieder, wobei sich Electricität als Gewitter entwickelt und das Klima des Landes beeinflußt wird, indem Regen und Gewitter Barme verbreiten, aber auch Site milbern. Daber fagen wir: Regen fühlt die Luft ab. Schnee macht sie trocken.

Um die Menge der Verdunstung zu berechnen, hat man untersucht, wie viel Wasserdunst die Luft aufzunehmen vermag, und dabei gesunden, daß bei 20° unter Null ein Aubikmeter Lust nur ein Gramm Wasserdampf enthält, beim Schmelzpunkte des Eises mehr als 5 Gramm, und so steigt die Aufnahmsfähigkeit regelmäßig dis 30 Grad. Ueber diese hinaus wird die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit aufzunehmen, viel größer, denn bei 100° beherbergt sie so viel Dampf, als sie selbst groß ist. Dann wirft der Dampf Blasen auf, indem er die auf ihn lastende

Luftfäule in die Höhe hebt. Beim Steigen der Temperatur nimmt also der Dampsgehalt der Luft zu, besonders wenn dieselbe dewegt ist. Steht sie dagegen über einer Wassersläche still, so nimmt sie nur so viel Feuchtigkeit auf, die gesättigt ist. Streicht sie jedoch als Wind über das Wasser, so sättigt sich jede Luftwelle und eilt weiter, um der nachfolgenden Platz zu machen. Weil sich nun eine Menge von Luftwellchen satt trinken, so trocknen die Winde den Boden aus, friert es bei Winde heftiger und sühlt im Sommer der Wind, weil er die Ausdünstung des Körpers aufsaugt und davon trägt. Durchseuchteter Boden erhält dann auch beim Austrocknen Sprünge und Risse, wenn die trockene Wärme lange anhält.

Diesen Wasserdunst tragen die Winde davon und verbreiten ihn über die Länder, indem sie densclben an trockene Luft abzgeben, welche also stets einige Feuchtigkeit besitzt. Ze nach den Breitengraden ist die Dampsmenge der Luft natürlich verschieden, am Nequator am größten, an den Polen am geringsten. Ebenso nimmt die Feuchtigkeit von der Küste nach dem Binnenlande zu ab. England und Irland haben seuchte Luft, Asiens Steppen dagegen trockene. Kalte Luft nimmt weniger Feuchtigkeit auf als warme, denn sie scheed dieselbe als Schnee aus, und der trockene Wüstenwind Sirocco wird erst seucht in den Alpen, wo er den Schnee in Wasser verwandelt.

An jedem Tage schwankt die Luftfeuchtigkeit. In der Worgenstihle beginnt der Boden nach und nach auszudünsten, die Luftseuchtigkeit wächst, nimmt mit der Wärme des Tages zu und verringert sich wieder gegen Abend. Den höchsten Grad der Feuchtigkeit erhält die Lust in den heißesten Stunden daher auf den Bergen, weshalb das Faulhorn z. B. oft von Wolken umsgeben ist, wenn Zürich heiteres Wetter hat.

Steht eine feuchte Luft über dem Boden und übersteigt den Sättigungspunkt, so verdichtet sich der Wasserdunst zu weiß= lichen Tropsen, die wir dann als Nebel wahrnehmen, welcher über dem Boden steht oder in Wolkengestalt an den Bergen hinauf kriecht, namentlich wenn des Nachts die Atmosphäre erkaltet ist und die warme Ausdünstung des Bodens sich in der= selben verdichtet. Bei großer Kälte gesriert der Dampf zu Keis, welcher dann Bäume und Grashalme so zierlich einsaßt, wie

artigen Regen niedrige Kuften überschwemmt, das Meer durch unregelmäßige Wellenmassen in Aufruhr bringt, wobei Winde von allen Weltgegenden gegen das Centrum blasen, der Wirbel felbst in jedem Augenblick seine Lage verändert. Meeresstille wechselt schnell mit Wellenbergen und Wellenthälern, und gewöhnlich werden von den Windstößen die Maften über Bord aeschleudert. Tropische Orkane find seltener als Stürme ber gemäßigten Zone, die periodisch zu bestimmten Jahreszeiten ein-Wirbelfturme fallen auf die heißesten Monate. Stets findet dabei ein aufsteigender Luftstrom statt, durch welchen die Wasserdämpse zu Wolken und Regen sich verdichten, das Barometer finkt. Warme, feuchte Luft begünftigt bas Entstehen von Cyclonen, und da auf der Vorderseite der aufsteigende Luftstrom am stärtsten ist, so bewegt dieser den Wirbel nach bieser Richtung.

"Die atlantischen Stürme folgen dem Golfstrome. Rraft der latenten Wärme, welche in den Dämpfen der Wirbel liegt, wird bei uns über einen größeren Raum zerstreut und wirkt daher weniger kräftig als bei den kleineren tropischen Wirbeln, die über warme Meere wandern, daher viel Baffer bämpfe aufnehmen und durch ein barometrisches Minimum erzeugt werden. Die westindischen Orfane bilden sich in oder an dem Windstillengürtel und find am häufiasten, wenn dieser am weitesten Amischen dem hohen Luftdruck in nach Norden hinaufgeht. Auftralien und bem nördlichen Stillen Meere liegt bas baro. metrische Minimum für die chinesischen Teifuns. Dieses Minimum Oftindiens veranlaft die bengalischen Wirbelstürme, und begegnen Südost= und Nordostpassat sich im indischen Meere, so entstehen bort Cyclonen. Da nun oft 10 Millionen Centner Luft tagelang nach der Mitte eines Windwirbels stürmen, so kann ein Orfan in der Stunde 20 Meilen durcheilen und verbraucht in dieset Tagen 4-500 Millionen Bferdefrafte für feine Bewegung. Diese Kraft verleiht ihm die latente Wärme der Dämpfe."

iodens aufgelöst, und die Wolke scheint zu schweben. Nach hndall's Ausbruck ist jede Wolke nur der sichtbare Gipfel einer uffteigenden Dampffäule, welche sich in die Atmosphäre erhebt. Diese Dampfbläschen sind unendlich klein, da erst 25-30 einen Millimeter Breite erreichen; aber bei ber Unruhe ber Luft werden sie an einander gestoßen und fließen zu sichtbaren Tropfen pfammen, die als Regentropfen 1/4 Centimeter Durchmeffer baben können. So lange biefe Bläschen tlein und fein find wie Staub, werden sie von den Winden am himmel hin und her getrieben und machen oft weite Reisen. Dabei wachsen sie iedoch, weil immer mehr Tröpfchen zusammen fließen, bis sie so ichwer werben, bak fie die Luft nicht mehr tragen kann. Dann fallen fic schräg zu Boben nieder als feine ober schwere Regentropfen oder als Blatz und Gufregen je nach der Temperatur, ber Stärke des Windes, der Dicke der Wolkenschicht. Oft sieht man hoch am Himmelblau Wölfchen unter einander hin nach verschiedenen Richtungen ziehn, andre dazwischen ftill ftehn, woraus man folgern muß, daß bort oben verschiedene Luft= strömungen herrschen. Luftschiffer kommen oft abwechselnd durch seuchte und trockne, falte und warme Wolfenschichten, welche burch freie himmelsräume von einander getrennt find. Ginft hatten fie bei 10,000 F. Regen, tiefer unten Schneegeftober, dann Sonnenschein und dicht über der Erde Gußregen, der den ganzen Tag anhielt. Wenn nemlich in den oberften Luft= ichichten bie Tröpfchen erkalten, so finken fie auf nicht so kalte Schichten herab, werden erwärmt und verdunsten von hier aus von Reuem, worauf sie wieder emporsteigen, um weiter oben zu erkalten und wieder zu finken. Daher giebt es bort ein stetes Rommen und Gehen, ein Steigen und Sinken, wie es auch in der Menschenwelt vorkommt. Wolken sind in steter Bewegung begriffen, im steten Entstehen und Vergeben, sind ferne Rebel.

Zwischen den Wolkenschichten besteht ein steter Austausch und lebendiger Wechselverkehr. Nimmt die Wärme zu, so versingert sich die Wolke; wird es dagegen "am Himmel" kälter, so wächst auch die Wolke mit ihrer Finsterniß. Reclus schildert dies auf geistreiche Weise. Da oben in unerreichbarer Höhe schwebt ein blendendweißer Wolkensloden träumerisch im blauen

Himmelsocean, wie ein verirrter genialer Gebanke in seli Rube dahin schwimmend. Siehe, da gesellt sich eine Wolf flocke zu der andern, es wird ein größeres dunkles Gan baraus, eine Gesellschaft, an welche sich Wolkenproletarier hängen und der Wolfengesellschaft in ihren Umriffen ein g feties, verzetteltes und aufgefranstes Aussehn geben. Doch bl burch Lücken hier und da das ruhige Azurblau der himmlisch Höhen zwischen ben Standesunterschieden ber Rlödigen hindm bis sich die Wolke als vollendetes Ganzes, als Reich, al einem dunkeln Vorhange vor dem Himmel vorspaunt. sieht nicht mehr den Himmel, sondern das Wolkenreich, d nun beginnt auch die Theilung der Wolke, sie schichtet sich n Ständen, theilt sich in Provingen, die sich trennen, um sich b wieder mit dem Hauptreiche zu vereinigen, vorauseilen t bann eingeholt werben, und bazwischen schaut burch Wolfenri und Klüfte zwischen ben Ständen der blaue himmel wie Meal hindurch. Endlich ziehn bichte Wolfenmaffen wie Rrie heere herauf, verdichten sich, trennen sich, häufen sich über ander, das Himmelblau verschwindet, und die Gewitterschl beginnt. Erft wenn biefe ausgetobt hat, erscheint bas B wieder, Frieden und Klarheit strahlend wie das ewige Gi der Wahrheit. -

Von Winden, Temperatur und mancherlei Nebenumstän hängt es ab, wo sich Wolken bilben. Balb streichen fie herabhängend an Bäumen und Häufern vorbei, bald fieht ber Luftschiffer noch hoch über sich; bald legen sie sich wie Wulft um niedre Berghänge, mahrend beren Gipfel im Sont schein strahlen, balb ballen sie sich zu wirren schweren Anar um die Berghöhen zusammen und setzen ihnen verfinster Aftronomen berechnen ihre Höhe Bischofsmüten auf. 11540 Meter, Physiter nur auf 2-3000 Meter - in Mit europa — so daß sie Mittelgebirge überfluthen, an Hochgebir wie eine Brandung anschlagen und aus ihrer luftigen Söhe Regen niederfinken. Die Dicke ober Mächtigkeit bes Wol ringes, welcher die Erde umspannt, schätzen Luftschiffer 5000 Meter, Peytier auf 400-600 Meter und Smith Teneriffa, wo er Jahre lang die Wolfen studirte, auf 300 Mi Die verschiedenen Wolfenschichten, die über einander lag

bilden gewissermaßen stehende Meeresbecken von Wasserdamps, bessen Molecülen erkalten oder sich erwärmen, sich anhäusen oder zerstreuen, steigen und sinken, wie es in Meeren und Seen die erwärmten oder abgekühlten Wassertropsen thun. Es wiederholt sich in besonderer Form ein allgemeines Gesetz. Hohe Berge sind also meistens in Wolken gehüllt, weil die Luft, indem sie an ihnen hinauf oder hinab steigt, sich zu Wolken verdichtet. Gelangen diese beim Sinken in warme Luftströmungen, so wird ihre Unterseite ausgelöst, und wir meinen, die Wolke ruhe auf dem Gipsel.

Erhalten die Wolken Zuschuß vom Lande ober Meere, fo entstehen neue Gebilde und Strömungen, beren Ursprung ein aufmerklames Auge fofort erkennt. Die Indianer Nordamerita's finden den Lauf des Mississppi auf, wenn sie die langen Wolkenschichten überblicken, in benen seine Wasserdämpfe sich ablagern. Der erfahrene Seemann unterscheidet bei Infeln fofort Landund Meerwolken, besonders bei Teneriffa. Denn hier breitet fich im Sommer die weiße Fläche ber Wolfen, welche die Paffate herbeitreiben, gleichmäßig über ben Ocean aus. In ruhigen Reiten wird das Wolfenbett enger, die Wolfen sammeln sich wie Dunftklippen 2-3000 Meter hoch um den Bic von Tende, und in diesem Kreise von Meereswolken umgiebt sich die Insel mit einem besonderen Mantel von Landwolfen. Diese hängen bann an ben Berglehnen unter ben Meerwolfen in Zipfeln und Jegen herab und haben ihre eigne Bewegung, Farbe und gewundene Form. Smith vergleicht die Landwolken Teneriffa's mit Landeis, welches fich an den Inseln und Festländern des Volarmeeres anlegt und eine feste Platte bilbet, wogegen die Schollen bes Meeres fich unter ber Gewalt ber Meeresströmung brechen. Ueber ben Bic geht ber obere Baffat hinweg, von Guben nach Norben eilend, wogegen ber Nordpaffat gegen ben Berg anrennt. Dann bilben sich in den tieferen Gegenden Wolken aus der Berbunftung bes Bobens unabhängig von jenen Luftströmen.

Um die Wolkengebilde genau bezeichnen zu können, hat Howard sie in ein System gebracht, welches aber unzureichend ist. Er unterscheibet Cirrus (Federwölken), Cumulus (Haufenswolken) und Stratus (Schichtenwolken) mit den Zwischenklassen bes Cirro-Cumulus, Cirro-Stratus und Cumulo-Stratus.

Rederwolfen ober Schäfchen — kleine, fein gekräuselte, weiße Wölfchen — nennt ber Seemann Ragenschwanz. Sie gebn sehr hoch — nach Kämpt 6500 — 8500 Meter —, stehn über ben höchsten Bergen noch hoch, theilen sich oft in dunne Faden und Barallelftreifen, ruhen träumerisch in ben Tiefen bes himmelblaus oder werden von Baffaten hin und her getrieben. Redenfalls bestehn sie aus feinen Gisnadeln wie der Bolar- und Kirnichnee; finten fie bann und schmilgt ihr Gisschnee, so werben fie au bem burchsichtigen Schleier bes Cirro-Cumulus ober Cirro-Stratus. Man nennt baber auch bas leichte, reihenweise geordnete Gewölf ber Schäfchen Cirro-Cumulus. Mischen sich die Cirrusstreifen und rinnen zu ber grauen baumwollenartigen Masse bes Stratus zusammen, so folgt balb Regen. Dagegen entsteht ein Cumulus, die Sommerwolke der Tropen, bei hoher Temperatur und aufsteigendem Luftstrom in tieferen Lagen der Atmosphäre. Er hat eine horizontale, ebene, etwas dunkle Grundfläche, über welcher er sich kugelig wölbt und in glänzend weißen Gipfeln endet. An seiner Grundfläche erreicht ber auffteigende Strom seinen Thaupunkt, weshalb sich solche Wolken im Laufe des Tages heben und fenten. Wenn Cumulus bei uns ben Simmel mit Bäufchenwolken bebeckt, so gleicht ber himmel bem Fell eines Apfelichimmels, ebe sich biefe Wolfen zu breiten Ballen zusammen knäueln.

Die Hausenwolken, welche der Seemann Baumwollballen nennt, werden nicht von Winden herbeigeführt, sondern entstehen auf der Stelle ihres Daseins durch Berdichtung aufsteigender Luftfäulen. Sie häufen sich am Rande des Horizontes zu scharf abgerundeten, vorhangartigen Massen auf, welche manchmal Hochzebirgen mit Eisgipfeln gleichen, haben stets eine wagerechte Unterlage und dehnen sich in mächtigen Schichten aus. Der Cumulus enthält viel Feuchtigkeit, ist daher schwer, geht nur 3100 Meter hoch, mischt sich mit Cirrus und den breiten Schichten des Stratus, die sich in parallelen Streisen über den ganzen Himziehn. Sie entstehn aus Nebel und lagern ost über dem Boden. Unter Nimbus endlich versteht man eine Regenwolke, welche sich über den Himzieht ausbreitet und abswärts sinkt.

Bei uns ift ber Cumulo-Stratus mit feinen unbestimmten,

fließenden Umrissen die gewöhnliche Wolkensorm. Er streicht idet über der Erde hin, bedeckt auch wohl den ganzen mmel und macht ihn "trübe". Uebrigens hängt die Bewölfung n Winden ab. Bei uns z. B. treiben Südwestwinde im sinter Wolken herbei, machen Westwinde im Sommer den immel klar. In Ostindien bringt der Landwind im Winter rren Himmel, im Sommer Wolken, und die Calmen umplingt ein stehender Wolkengürtel.

## Regen.

Unfre Geschichtsschreiber schenken bem Regen und seinem influsse auf das Bölkerleben wenig Aufmerksamkeit. Das alte riechenland mar maldreich und hatte Winterschnee, bas heutige er nackte Felsen und verarmte Bevölkerung. Italien und panien waren waldreich und durch Regen fruchtbar, jest erben bie regenarmen Gebiete zur Steppe. Im alten Balaftina offen Honig und Milch, als es noch regenerzeugende Waldungen ug, jest ist es staubige, baumlose Einöbe. Der Wald schütt 18 Land gegen das Uebermaß des Klimas, erhält den Menschenist frisch und fröhlich, erquickt das Gemüth und zieht ernährenden egen herbei. Alle Kulturvölker verehrten Wald und Waffer, eihten Bäume und Quellen ben Göttern, wogegen unfre geld= erigen Grundbesitzer den Wald verwüsten und damit den Regen lten machen, so daß nun ihre Felder unfruchtbar werden. ur Zeit der frangösischen Revolution verwüstete man die Wälber, n Gelb aus beren Abholzung zu lösen, und jest leidet Sudinfreich an Trodenheit. Bache und Fluffe find verschwunden, elbäume erfroren, Thäler zu Steinwüsten geworben. garische Bauer haut Bäume nieder, wenn er Holz braucht, er nie pflanzt er einen an und wundert sich, wenn mit jedem ihre Regenmangel eintritt.

"Je mehr die natürlichen Unterschiede des Bodens durch ichförmige Bebauung desselben verwischt werden, desto seltener rden locale Unterschiede. Europa hat sich durch seine Kultur in immer gleichmäßigere Regenzeiten hineingearbeitet, wie Dove behauptet, welche veranlassen, daß die Flüsse eine lange Zeit sast wasserleer sind, während sie zu einer andern in ihren Usern die herandringende Wassermasse nicht zu sassen vermögen. Das noch jungsräuliche Amerika, noch nicht des Schmuckes seiner Wälder beraubt, ist daher nicht wie Kleinasien, Griechenland und Italien großentheils in eine baumlose Wüste verwandelt, daher mag die Sommerregenzeit noch nicht die Beständigkeit haben, welche bei uns jede Badereise verdirbt."

Winde und Stürme, als Regulatoren bes Erdlebens, gleichen die Verschiedenheit der Luftfeuchtigkeit aus, bringen den unentbehrlichen Regen, tränken mit ihm Flüsse und Felder, tragen aus den Troven die Ueberfülle von Wasserdampf nach fühleren Gegenden, um als kolossale Wärmflaschen bieselbe auszuheizen. Wo der Regen gehindert wird durch aufsteigende heiße Luftftrome, werden große Landstrecken zur Bufte. Dagegen find bie zwischen dem 5.0 n. Br. und 3.0 f. Br. auf= und abschwankenden Calmengurtel zugleich Regengurtel, wo täglich Regen fällt, an manchen Orten 9 Stunden lang. Der Amazonenstrom verbankt ihm seine Wasserfülle und seine Urwälder am Ufer. erhält Nordaustralien nur 2210 Millimeter Regen, Tabiti 1200. bie Sandwichsinseln 1400, Bera Cruz in Mejico 4650, bagegen Maranhao in Brafilien 7120, die Sierra Leonakufte 4800, die canarischen Inseln nur 230 Millim. Unter dem Aequator giebt es Gegenden, wo felten ober nie Regen fällt, 3. B. an ber Rufte von Peru. Denn die Nordost = und Südostpassate versorgen zwar Südamerika's Kluffe reichlich mit Wasser, aber die Westseite der Anden bleibt regenarm. Denn die Wolken können nur dann die Cordilleren übersteigen, wenn sie durch starte Regenguffe fich erleichtert haben, und die Winde, von benen fie getragen werben, finken erft in weiter Entfernung aufs Meer nieder, um es verdunften zu machen. Zugleich halten fie die ienigen Winde ab, welche gegen die Rufte weben, an welcher außerbem noch ber kalte Humboldtstrom vom Südpolarmeere her fließt, alle Keuchtigkeit der Luft verschluckt, um sich # erwärmen, und baburch bie Ruftenluft troden macht. Es bilben sich an Beru's Rüfte daher wohl Rebel, aber selten eine Wolke. Auch Mejico's Westküste leidet durch Dürre, weil die Baffate

fie nicht erreichen wegen der Gebirge an der Oftgrenze. Weiter im Norden fallen die Regen der oberen Passate an den See-alpen nieder, wogegen die Felsengebirge, Tejas, Colorado und Reu-Wejico trocken bleiben. Nur Südmonsuns bringen hier Regen, aber im ganzen Jahre nur 5 Millimeter.

Regenarm ober regenlos ist auch ber boppelte Bustenring, welcher die Erbe umgürtet, benn süblich ber Sahara = Arabien= Cobi - Bufte giebt es einen zweiten in der Gegend des Wendefreises bes Steinbocks (Ralahari in Südafrika, die füdamerifanischen Pampas, bas Innere Auftraliens), weil bie Passate allen Wasserdunft aufsaugen, besonders da, wo sie sich den Calmen nähern und die Temperatur steigt, ober wo Gebirge (Altai, Demavend, Dichebel Hagar in ber Sahara, das Cordovagebirge in den Bampas) die feuchten Winde zu Umwegen zwingen. Bo Regen fehlt, findet keine Auswaschung der Gebirge statt, welche daher unförmliche Massen bleiben, mauerartig emporfteigen und ganz ebene Hochflächen tragen. Nur hier und ba erhebt fich ein Hügel, fentt sich eine Lagune in Niederungen ein, bleibt die Begetation spärlich ober fehlt gang. Wie Tschubi berichtet, ist die Luft auf den kahlen Hochebenen der Anden so troden, daß die Haut aufspringt und die Nägel wie Glas gerbrechen. Mitten am Tage steigt Schneedunst in dunnen Wölkchen empor und verschwindet in der Höhe.

Das Entstehen des Regens wird durch Temperaturmischung bewirkt. Je wärmer die Luft ist, um so mehr Wasserdampf nimmt sie auf, der zu Nebel, Wolke und endlich zu Regen wird, wenn Wolken von verschiedener Temperatur sich mischen, kalte und warme Winde einander begegnen und sich durchwehen. Dauert eine solche Mischung lange, so regnet es viel und anshaltend, weil immer neue Luftseuchtigkeit zugeführt wird. Dabei nehmen die Tropfen beim Niederfallen unterwegs noch alle Feuchtigkeit auf und werden also um so größer, je höher sie herabsallen. Denn es regnet nicht nur die Wolke, sondern die ganze Luftsäule von der Wolke dis zur Erde, weshalb auf Hausdächer weniger Regen fällt als auf den Erdboden. Auf die Terrasse der Sternwarte zu Paris z. B., welche 28 Meter über den Erdboden emporragt, fällt 60 Millimeter weniger Regen, als auf das Straßenpflaster, da der von der Erde auf-

steigende Wasserdampf sich mit den fallenden Tropfen verbindet. Es regnet daher auch im Sommer mehr als im Winter, weil bei ber Wärme die Luft mehr Wasserbunst verschluckt, und nimmt die Regenmenge von den Bolen nach dem Aequator bin zu. Der Regen wird bann je nach seiner Entstehungsart zu Staub-. Blat = , Strich = , Landregen , Wolkenbruch u. f. w. Tropen stehn die Wolken hoch, daher werden die Wassertropfen groß und regnet es "Binbfaben". Bei milber Witterung werden Schneeflocken groß, bei ftrenger Rälte aber staubartig. Re tiefer also Regenmeffer stehn, um so mehr Waffer erhalten fie. langen Tropfen aus kühlen Luftschichten in warme, so werden die Tropfen zu Sprüh- oder Spritzegen, oder es entstehen Regenbogen ohne Regen. Sind Hite und Verdunftung fehr groß, fo giebt es heftige Gewitter und Monate langen Regen, welcher unter den Tropen daher dem Stande der Sonne und den Bassaten folgt. Denn hier begegnen sich Südwest und Nordost. die Temperatur sinkt, die Wasserdämpfe werden zu dicken Wolkenschichten, welche die Region der Calmen als breiter dicker Ring umgürten, und heftige Regenguffe fturgen nieber. Die Englander nennen daher diese Gegend "Sümpfe" (swamps), die Frangosen aber Blindefuh (pot au noir).

Wenn wasserreiche, warme Regenwolken vom Meere herüber an die Küste kommen und dabei in die kühle Temperatur des Landes gerathen, so fällt ihr Wasserdunst als Regen nieder. Da Wälder und Gebirge Kühlung verbreiten, so verursachen sie gleichfalls eine Verdichtung des Wasserdunstes und werden zu Wolken- und Regensammlern. Stoßen zwei ungleich erwärmte Luftströme auf einander, so entstehen Nebel oder Regen, weshalb es z. B. im Feuerlande, wo kalte und warme Luftströme einander kreuzen, täglich schneit und regnet. Begegnen Polar- und Aequatorialstrom einander, so entstehen in wenig Stunden schwarze Regenwolken, die den ganzen Himmel überziehn und sich in Gewittern entladen. Bei sinkender Temperatur verliert die Lust die Fähigkeit, viel Feuchtigkeit aufzunehmen, und scheidet ihren Neberschuß als Regen aus, wobei dann beide gemischten Ströme eine Mitteltemperatur erhalten.

Aehnlich verhält es sich bei Gebirgen. Ragen diese hoch empor, so schlagen die Wolkenwogen an die kalten Gesteine und

werben zu Regen. Auch ift die Bergluft fühler, weshalb sich leichter Wolfen aus dem aufsteigenden Dunfte bilben. Streichen Bolken über niedrige Paffe, so verirren sich einzelne Abtheilungen in die Schluchten und Bergwinkel, wo sie sich abregnen, um leichter zu werden und bann bas Gebirge zu übersteigen. Selbst nach dem Regen sieht man bessen Verdunftung als breiten Rebelflor die Spigen ber Bäume und Berge umziehen, bis biefer Duft wieder als Regen niedersinkt ober sich zu unsichtbaren Bläschen ausbehnt. Denn am Tage erwärmen sich bie Berggipfel, aber in die Schluchten bringt die Sonne nicht, und in dieser fühlen Luft sammeln sich Regenwolken. Des Nachts und bei heftigem Winde dagegen kühlen sich die Bergrücken mehr ab, die tiefen Thäler aber behalten ihre Wärme, und nun entstehen an den Berghöhen Regenwolken. Daher sieht man es bei hellem Wetter oft um die Berggipfel brodeln und wogen von dicken Wolken, wenn der Dunft aus warmen Luftschichten fam und an Gis- und Schneefelber anprallte, überhaupt in bie fältere Höhenluft gelangte, wo beshalb auch immer ein Luftzug weht. Man erkennt baran, daß die Atmosphäre von Reuchtigkeit gefättigt ist, und erwartet eine Temperaturveränderung. Berggipfel werden daher für die Umwohner ein Barometer, bas ihnen bas kommenbe Wetter anzeigt.

Dove führt alle Regen auf brei Hauptursachen zurück: entweder steigen erwärmte Luftschichten auf, ober ungleich erwärmte mischen sich, ober es wirken beide Umstände zusammen. Der aufsteigende Luftstrom erzeugt jene Regenzone, in welcher es täglich so regelmäßig regnet, daß man die Uhr nach dem Regen stellen kann, ober sich 2-3 Stunden nach dem Regen zu Thee einladet. Anfangs der Regenzeit beginnen die Regen früh 9 Uhr. dann 10 Uhr u. s. w., bis sie endlich ganz aufhören. Zone liegt zwischen bem 50 n. u. s. Br., also innerhalb ber Grenzen ber inneren Paffate, rudt aber mit ber Sonne auf und ab. Tritt ein Ort der Regenzone in das Gebiet der Calmen ein, so wird der tiefblaue Himmel milchweiß, der Passat hört auf, furchtbare Gewitter brechen von Zeit zu Zeit los, und es regnet 3-5 Monate unaufhörlich, babei aber fo heftig, baß eine im Freien getrunkene Tasse Chocolade mehr Wasser enthält als Chocolabe, weil man nicht so viel abtrinken kann, als es zuregnet. Ja Maury versichert, daß das Regenwasser dann so hoch auf dem Meere steht, daß man es abschöpfen kann. In einigen Gegenden Vorderindiens fällt in einem Monate sechs mal mehr Regen als bei uns im ganzen Jahre.

Die Mitte der Baffatzone, welche also nie in die Calmen einrückt, bleibt regenlos (Sahara, Aegypten, Arabien, Fran. hohe Tatarei, Gobi, Mongolei, Westmejico, West-Südamerita). Am Comer- und Langen-See erscheinen im Sommer alle Nachmittage Gewitter. Diese erzeugt nicht ber aufsteigende Luftstrom ber Tropen, sondern der horizontale Strom außerhalb ber Wendefreise, und es regnet, wenn er aus ber Sohe mit feinen Dampfen niedersteigt und sich mit dem kalten mischt. Die Stelle dieses Rusammentreffens ändert sich mit ben Jahreszeiten, und subtropische Regen fallen in Gegenden, welche im Sommer noch in die Baffate aufgenommen werden. Die nördlichen Ruftenländer des Mittelmeeres haben daher Frühlings- und sehr starke Herbstregen. Die Alpen jedoch halten ben feuchtwarmen Mequatorialstrom auf und zwingen ihn zu Niederschlägen an ben kalten, schneebedeckten Bergen, worauf das plötliche Schneeschmelzen Ueberschwemmungen verursacht, Deutschland aber nun trodne, heitere Luft erhält. Später im Jahre gelangt ber Aequatorials ftrom weiter nach Norden und bringt nun Sommerregen. Subtropische Länder dagegen haben in Folge der Verschiebung bes Aequatorialstromes und seines Herabsinkens Winterregen (Azoren, Canaren, Nordafrita). Underwärts treten Frühlings= und Berbftregen ein (Sicilien, Italien, Subfrankreich, Spanien, Portugal) ober Sommerregen (Deutschland, Nordfrankreich).

Bei plöglicher Luftmischung kann sich im Zimmer Schnee bilden, und wird der Hauch sichtbar. Als einst im Winter ein Concert in Petersburg gegeben wurde, siel eine Dame bei der Hise in Ohnmacht. Wasser war im Gedränge nicht zu schassen, srische Luft noch weniger, denn die Fenster waren gefroren. Da schlug ein Lieutenant eine Scheibe ein, damit die Winterlust Zugang erhalte. Sobald aber dieselbe in den warmen Saal kam, verdichteten sich die Dunstbläschen desselben, und es begann zu schneien. Gleiches geschieht in der Atmosphäre, dringt der Polarstrom in den warmen ein, so giebt es im Winter Schneegestöber, im Frühjahr Graupelschauer, im Sommer Gewitter und

kegengüsse. Dann steigt das Barometer, während das Thermoneter sinkt. Die Luft wird bei leichtem Nordost klar und durchichtig, im Binter tritt strenge Kälte, im Sommer angenehme kühlung ein. Bon solchen Berhältnissen hängt dann auch die Nenge des niederfallenden Regens ab, von welchem z. B. Glasow 20 Zoll erhält, Bristol 22, Madras 46, Benares und kalkutta 41—64, Bombay 79, Bergen und Neu-Archangelsk 83, soimbra und Portugal 111, Kap Komorin in Borderindien 172, sherraponjee im Junenlande Borderindiens 610 Zoll.

Vom 30 — 40° herrschen Winterregen, also in Nordafrika nd an Europa's Westfüste. In Rom fällt im October zehntal mehr Regen als im Juli, in Liffabon im December 5 Linien, im Juli nur 2 Linien., in Neapel im November 6 Linien, im Juli 4 Linien. Fängt ein von Oft nach Weft treichendes Gebirge die Aequinoctialströme in der Breite auf. o regnet es viel, weshalb Coimbra viel Regen erhält, nach Rorden zu aber an Europa's Westfüste Herbstregen vorherrschen, rie in den Gebirgen Englands monsunartig niederstürzen, wie in Norwegens Westfüste, ebenso im Gebiete ber Seen Westmorelands und Cumberlands. Nordauftralien hat vom December bis Mai Monsunregen, bann aber anhaltende Dürre. In ben gemäßigten Zonen Europa's geht der Herbstregen, der in den balmatinischen Inseln, in Kärnthen, Krain und Genf vorwaltet, in Steiermark und ber beutschen Schweiz in Sommerregen über, und nach dem Binnenlande nimmt der Regen überhaupt ab.

# Regenzeiten und Regenmenge.

Je nach ben Zonen, Winden, Wälbern, Gebirgen u. s. w. richtet sich die Regenmenge. Europa z. B. erhält jährlich 20—40 Zoll Regen, Cayenne in einem halben Tage oft 10 bis 12 Zoll, Guadeloupe jährlich 268 Zoll, Demerary zu Zeiten in 12 Stunden 6 Zoll, das tropische Amerika jährlich 108 Zoll, Bombay 79, Petersburg in 168 Regentagen nur 21, Stockholm noch weniger (19), Peru 250, Cumana 280, Borowdale 140.

Auf Süditalien kommen jährlich 71 Regentage, auf die Lombarbei 88, auf Ungarn 112, auf Belgien und Nordfrankreich 152, auf die norddeutsche Ebene 154, auf Holland 170. , Dagegen fällt in Bung in Vorberindien zuweilen zur Reit ber Monsuns monatlich 23 Jug Regen, in Kalkutta an manchem Tage 12 Boll, auf Bourbon manchmal monatlich 30 Boll, in den Rhonethälern zuweilen 30 — 60 Boll. Doch ist die Regenmenge nicht jedes Sahr dieselbe und nach den Sahreszeiten verschieden, so daß lange Dürre mit langer Regenzeit wechseln kann. bis Finnland wechselt die jährliche Regenmenge zwischen 140 bis 12 Roll, die alte Welt erhält 73 Roll Regen, die Aeguatorzone in 80 Tagen 90 Boll, Kap Horn in 41 Tagen 145 Boll, England 30, die Westghats 283 Boll. Westeuropa empfängt zweimal mehr Regen als Ofteuropa, Frland breimal mehr als Italien und Spanien. In Westirland regnet es an 208 Tagen, in England und Deutschland an 155, in Sibirien an 60 Tagen. In Südaustralien und Südafrika fällt manchmal binnen 3-12 Rahren kein Regen, im Feuerlande regnet und schneit es fast ieden Tag, und zwischen den Wendefreisen fällt oft Monate lang kein Tropfen. Im Allgemeinen haben die Mittelmeerländer Berbstregen, die nördlich und weftlich angrenzenden aber Sommerregen, und nördlich vom Aequator dauert die Regenzeit vom April bis October, mährend im Süden von ihm trocknes Wetter vorherrscht. Doch verschieben sich die Calmen nicht jedes Jahr auf dieselbe Weise.

Manche Orte, die mitten in der Bassatzone liegen, ruden daher gar nicht in die Regenzone ein, an andern vertrocknet die Ernte zuweilen ober wird erfäuft. Im Norden von Sübamerika regnet es beständig vom Mai bis October, wie es humboldt beschreibt: "Vom December bis Februar bleibt der Himmel stets wolfenlos, D. und DND. wehen heftig. Anfang März trübt sich das tiefe Himmelblau, eine schwache Dunstschicht verschleiert die Sterne, beren Licht funkelnd wirb. Der Wind nimmt ab und wird von Windstillen unterbrochen, Wolfen thurmen sich im SD. wie ferne, scharfgipfelige Gebirge auf, lösen sich von Zeit zu Zeit vom Horizonte und durchlaufen mit großer Geschwindigkeit bei schwachem Winde die unteren Lust schichten. Gegen Marz wird ber fübliche himmel burch fleine, elektrische Explosionen erleuchtet, die sich auf eine Dunstgruppe beschränken. Der Wind geht von Zeit zu Zeit nach W. und SW. über, der Himmel verschleiert sich, die graue Farbe wird die allgemeine, die Lufttemperatur nimmt zu, und condensirte Wasserdämpse bedecken den ganzen Himmel. In den Ebenen erhebt sich das Gewitter, zwei Stunden nach der Culmination der Sonne, mithin kurz nach dem Maximum der Tropenhitze. Nächtliche Gewitter kommen nur in Gebirgsthälern vor als ocale Erscheinungen, auch regnet es des Nachts nicht." In der Jone zwischen dem 10° s. u. 10° n. Br. breitet sich eine einzige Regenzeit aus an der Grenze, in der Mitte greisen große und leine Regenzeit sast untrennbar in einander, doch seit man die Bälber niederschlug, wurden die Azoren und Canaren trocken und regenarm.

Eigenthümlich gestaltet sich die Regenvertheilung in Borberndien. Hier erheben sich die Weftghats mauerartig über 4000 F., aber schlagen die Wolfenwellen ber Monsuns an dieselben an ind regnen sich so lange ab, bis sie leicht genug werben, um vas Gebirge zu übersteigen, worauf sie bann naturlich nicht mehr egnen. In Folge bavon hat die Oftfufte Trockenheit, wenn die Beftfüste ihre Regenzeit hat; im nächsten halben Jahre findet dann das Umgekehrte ftatt, daß die Westküste trodnes Wetter hat, wenn die Nordostmonsuns sich an der Oftkufte abreguen. In einzelnen hoben Thälern fangen fich bann die Wolken wie in einer Sachgaffe ein und regnen fehr ftart, benn Dahabulischwar erhält 250 Zoll Regen, Cherraponjee gar 610, und bavon in 4 Monaten allein 466 Roll. Da die Regenzeiten ber Sonne folgen, fo treten fie zu verschiedenen Monaten ein und tommen gegen die Wendefreise hin, wo der untere Passat weht, regenlose Striche vor. Nach Mohn haben die Ghats 4500 bis 6500 Millimeter Regen, das Land dahinter 800, Cherraponjee am Himalaja 14200, Maulmein 4445, Afnab 5570, Aracan 5080.

Da die Sonne zwischen den Wendekreisen scheindar aufund absteigt, so solgen ihr auch die Luftströmungen und wechseln regelmäßig trockne und regnerische Jahreszeiten. Die Antillen und Wittelamerika haben im Juni, Juli und August ihre Binterregen, d. h. wenn die Sonne im Krebs steht. Dann ist ber Himmel von Wolken bebeckt, und regnet es sehr stark. Im September ziehn die Wolken nach Süden, die Passate wehen wieder, tragen die Feuchtigkeit weiter, und es herrscht nun die trockne Jahreszeit. Columbia dagegen hat zwei trockne und zwei nasse Jahreszeiten. Im Frühjahr (Verano) regnet es in den Thälern, in welche die Passate eindringen; im Mai und Juni rücken die Calmen heran und bringen täglichen Regen. Dann ist Winter (Hiverno). Die Calmen rücken weiter nach Norden, und nun wird Frühling. Dann aber kehren sie im November und December zurück und bringen den zweiten Regenwinter.

Dasselbe geschieht natürlich auch süblich vom Aequator unter dem Breitengrade des Amazonensusses in umgekehrter Ordnung, d. h. dort ist Sommer und reiner Himmel, wenn Mittelamerika Winter und Regen hat. In Südasien ist es ähnlich, wie bereits nachgewiesen ist. Zur Zeit der größten Hise ist in Südasien die Luft frisch wegen der großen Regen, denn die Wolken schüben das Land wie ein Sonnenschirm, und der Regen selbst gleicht die Temperatur der Jahreszeiten aus. Dabei folgen die Regengüsse einem gewissen Ahhthmus; denn sie fangen Nachmittag an, weil Morgens und Nachts die Luft Feuchtigkeit aussaugt Auch an mehreren Küsten des Antillenmeeres beginnt der Regen 2 Uhr Nachmittags und hört Abends auf; ebenso bestimmt ist die Zeit in Brasilien. In andern Gegenden dauert der Regen bis in die Nacht oder gar bis zum Morgen, und auf dem Meere regnet es oft mehrere Tage hinter einander.

Unregelmäßiger sind die Winde im Norden und Süden der Polarzone, namentlich auf der nördlichen Halbkugel, wo sich große Landmassen ausbreiten, die Meere sich verengen, Gebirge und Binnenmeere einwirken. Im Norden des Krebses, wo die Passate ansangen, dis zum 40° hat man Winterregen, am thrrhenischen Meere und an Europa's Westküste das ganze Jahr hindurch Regen. Dies verursachen die Winde, welche von weither die Wasserdämpse bringen. Im Winter werden die Passate der nördlichen Zone mehr nach Süden gezogen von der Sonne, und die oberen Passate sinken unter dem Wendekreise des Krebses herab und bringen Regen. Kehrt die Sonne nach Norden zurück und mit ihr die Passate, so weicht der Gegenpassat auch zurück,

der Himmel heitert sich auf, die trockne Zeit des Frühjahrs beginnt und dauert so lange, bis sich die Sonne wieder bem Süden nähert. So geschieht es an den Rusten von Oregon. Californien, Madeira, Algerien, Portugal, Rom und Neapel. In Liffabon 3. B. fallt im Juli nur 41/2 Millimeter Regen, Die Frühlings = und Herbstim December 124 Millimeter. regenzone tritt mit ben Aeguinoctien ein, also im Marz und September, in den Gegenden, wo dann die zurückfehrenden Paffate eintreffen, wenn die Sonne im Benith bes Aequators fteht. Berbstregen herrichen an den Westkusten Frankreichs und Englands por, weil dann die Sonnenwärme rasch abnimmt. Nördlicher in der gemäßigten Bone erscheinen am häufigsten Frühlingeregen, in Mitteleuropa dagegen bringen von den Bogesen bis Ural und Ochotsk Sommerregen die reichlichste Bewässerung, weil die oberen Vaffate dann zur Erbe gelangen und sich mit Volarwinden freuzen. Daffelbe geschieht, aber in andern Monaten, auf ber füblichen Halbkugel. Nach Mohn hat Südeuropa Binterregen bei SB. (Alpen 2000 mm.), Besteuropa Herbstregen (Arland 1000, Westschottland 2800, Westnorwegen 1000 bis 2000 mm.), Binneneuropa Sommerregen (500 mm.), Inner- und Oftafien Sommerregen bei SD. (Peting 620 mm., Japan 1000-1200, Amurland 880), Nordamerika's Westküste Herbstregen (1500-3000 mm.), Californien Winterregen, die Oftfüste Nordamerita's Sommerregen, doch die Oftseite der Felsengebirge ist regenarm. Chile hat 2400-3350 mm. Sommerregen, die Oftfüste Südamerika's weniger, Südafrika und Südaustralien 660-770, Oftaustralien 1400-1700, Oft-Seeland 600-800, West-Seeland 2840 mm.

Denn wegen ber verschiedenen Erhebung des Bobens sowie der Temperatur in den einzelnen Ländern muß auch die Regensmenge eine verschiedene sein. Die Ebenen Europa's erhalten jährlich im Durchschnitt 575 Millimeter Regen, die Gebirge 1 Meter und 300 Millimeter, das Rheinthal 560—580 Millimeter, die Bogesen 1 Meter 100—200 Millimeter. Der Jura sängt durch seine Querstellung die Seewinde auf, hat daher viel Regen, dessen Menge mit der Höhe der Berge zunimmt. In den Sevennen und deren sturmreichem Südabhange ist der Regensunterschied noch größer; denn Arles hat jährlich 450 Millimeter

Regen, das Ardechethal im Norden davon 1 Meter 300 Millimeter, ja einst fiel an einem einzigen Tage eine Regenmenge von 792 Millimeter, wogegen das Rhonethal viel weniger Regen erhält. An der Subseite der Alven find die Niederschläge der Atmosphäre viel reichlicher als an der Nordseite, weil ·jene die Dünste des Mittelmeeres auffängt. Lissabons Regenmenge schätt man auf 700 Millimeter, ber Gebirastessel Coimbra's 3 Meter und 430 Millimeter. Bestmoreland, quer vor bem Trichter bes Brischen Meeres gelegen, erhält 3 Meter 850 Millimeter, Liverpool bagegen am andern Ranalufer nur 860 Millimeter. In Norwegen find bie Fjords mahre Regenfänger, denn Bergen z. B. erhält jährlich 2 Meter 653 Millimeter Regen. Seefahrer find erstaunt, wenn sie Bergen regenlos finden. Nach Mohn erhält Florbe in Norwegen 2000 Millim. Regen, Bergen 1800, Süd-Norwegen 330—540, Upfala 400, Stockholm 420, Betersburg 450.

Die größte Regenmenge fällt an den indischen Küsten, in Malabar, Aracan und dem vorderen Himalaja, in den Ostghats 7 Meter und 67 Millimeter, in den Garrowsbergen 14 Meter und 80 Millimeter, und in manchen Himalajathälern stürzt in 7 Monaten so viel Regen nieder, daß er als Gesammtmasse 12 Meter und 70 Millimeter hoch stehn würde; in 4 Stunden siel einst sogar 760 Millimeter. Die Küstenebenen Hindostans erhalten 1 Meter und 80 Millimeter. Auch an Afrika's Ostsüste sallen große Regenmassen; am Kilimandscharvegnet es 10 Monate lang täglich, wogegen in Europa bei Genfnur 825 Millimeter, am großen Bernhard 1 Meter 990 Millimeter niederrieseln.

Auch die Bodenerhebung übt großen Einfluß auf die Regenmenge aus, denn in Deutschland fallen im Durchschnitt

```
bei 300— 600 F. Meereshöhe 21½ Zoll Regen,

" 600— 800 " " 23½ · " "

" 800—1500 " " 27 " "

" 1500—2000 " " 30½ " "

" 2000—3650 " " 40½ " "

" Brocken (3510 F.) " 55 " "
```

Dagegen nimmt bie Regenmenge von der Kufte aus nach bem Binnenlande zu ab, (Holland 30 Roll, Weftfalen 25, Berlin 20,

ceslau 14, in Sibirien 1 Zoll) und vor quer gestellten Gecgen fällt mehr Regen (Benedig 35 Zoll, Vicenza 41, Brescia 47,
dine 63, Cercivento 75) als am Nordsuß der Alpen (Wien
7 Zoll, Gastein 19, Genf 30, Zürich 31, München 32,
bern 43).

Die Bewaldung wirkt gleichfalls auf die Regenmenge ein. Us die Araber an der Grenze Oberägyptens die Bäume niederschlugen, hörten die Regen auf, doch seit Ibrahim bei Kairo und Nexandrien Bäume anpflanzen ließ, regnet es öfter in Unterigypten. Sicilien war im Alterthum Rom's Kornkammer, jetzt sie sim Innern Steppe, die Flußbetten liegen trocken, weil n Folge der Bodenkultur die Berge entwaldet sind. In Deutschand endlich bringen Frühjahr (74 Linien) und Herbst (79 Linien) zleiche Regenmenge, der Sommer eine große (110 Linien), der Winter eine kleine.

Da vom Regen die Bodenkultur und Lebensart der Bewohner, selbst die Art des Hausbaues abhängen, so erhält die Bertheilung des Regens Wichtigkeit für das Kulturleben der Bölker. Die Beleuchtung der Landschaften, welche je bei wolkenbedecktem oder wolkenlosem Himmel eine verschiedene ist, muß auf den Farben- und Formensinn der Landesbewohner einwirken, sie zu Malerei und Bildhauerei anregen und den Sinn für Farben- gebung beeinssussischen

## Schnee, Graupeln, Schlossen und Hagel.

So häufig auch diese Lufterzeugnisse vorkommen, so gelang es doch nicht, ihr Entstehen unbezweiselbar zu erklären. Wasserbunst verwandelt sich bei einer Temperatur unter Null in seine zierliche Krystalle, die nun Gisnadeln, Prismen, Pyramiden, Dreiecke, gesiederte Sternchen u. s. w. bilden, und diese Grundsiguren mehr als 200 mal abzuändern vermögen. Beim Niederschweben hängen sich solche Eiskrystallchen an einander, woraus Schneeslocken entstehn, aber die Bertheilung des Schnees ist eine verschiedene. Im Jahre 1827 begrub ein Schneesturm in den Körner, Die Lutt.

Kirgisensteppen am Ural 280,000 Pferbe, 3000 Kinder, 10,000 Kameele und über eine Million Schafe, und in Algerien kamen einst burch Schneefall bei einem Militärtransport alle Maulthiere und 14 Solbaten um. Auf dem Bernhard fiel der Schnee 1850 an 45 F. hoch, und mußten die Mönche des Hospizes sich einen Tunnel durch denselben graben. Dagegen ist in Südeuropa Schneefall selten, in Mittelbeutschland aber fällt er häusig noch im Mai, auf den Bergen gar noch im Juni.

Wenn Bolarströme den Aequatorialstrom verdrängen, gerinnen die Dunftbläschen zu runden, schneeweißen, undurchsichtigen Grauveln, die erhsengroß in kurzen Schauern niederfallen. Sind bie Körner größer, fester, durchsichtig und übereift, so nennt man fie Schlossen, wogegen Hagel die Größe der Hasel- und Ballnußkörner, ja eines Hühnereies erreicht. Hagelkörner find abge rundet, manchmal abgeplattet und ecig, haben einen undurch sichtigen Rern unter einer durchsichtigen Gishulle, aber zeigen dabei manche Verschiedenheit des Baues. Der Rern scheint aus einem luftreichen Saufenwerk von Nebelkryftallen zu bestehen, bie Hulle aber aus Rügelchen mit dazwischen eingesperrter Luft. Hagel geht Gewittern voraus oder begleitet sie, geht rasch vor über in höchstens einer Biertelftunde, überschüttet dabei den Boden zollhoch, trifft nur gewisse Striche, fällt nur zwischen 11-5 Uhr und bleibt in manchen Gegenden eine unbekannte Erscheinung. Bei Neavel war eine Gegend hagelfrei; als man aber die Berge abholzte, fiel alle Jahre Sagel.

Hagelwolken sehn aschgrau, gelblich ober röthlich aus, sind groß und tief, verbreiten starke Dunkelheit, haben eine unebene Oberstäche und zackige, zerzauste Ränder. Ein rasselndes Geräusch verkündigt diese tief gehenden Wolken, und der Sturm der Hagelwolken nimmt mit jedem Herabstürzen des Hagels zu. Im Durchschnitt kommen in Deutschland jährlich 5 Hagelwetter vor, in Westeuropa 15, vertheilen sich aber sehr verschieden. Am 29. Mai 1613 hagelte es in ganz Thüringen von 4 Uhr Nachmittags dis 3 Uhr früh, worauf es so stark regnete, daß alle Ebenen überschwemmt wurden, 600 Menschen ertranken und Gewitter dis Berlin, Görlig, Böhmen, Genua und Paris wütheten. Am 13. Juli 1788 durchzog ein Hagelwetter Westeuropa von

en Phrenäen bis Holland und zur Ostsee. Es ging in zwei arallelen Zügen von  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  Meilen Breite und 3 Meilen Zwischenraum, verbreitete dicke Finsterniß und gewaltigen Regen ind durcheilte tabei  $8^{1}/_{2}$  Meilen in einer Stunde. Das igentliche Hagelwetter selbst währte nur 7—8 Minuten und chleuberte Hagelkörner von einem halben Pfund Schwere herab. In Frankreich allein verwüstete es 1039 Gemeindesluren und richtete einen Schaden von 7 Millionen Thalern an. Am 17. Juli 1852 ging im Departement Eure ein Hagelwetter nieder, welches Bäume entwurzelte, Gehöste umwarf und in wenig Stunden die ganze Ernte vernichtete, sogar einige Menschen töbtete.

Dove ist der Ansicht, daß sich Hagel aus Schnee und Braupeln in der hagelnden Wolfe und in der Rähe der Erdoberfläche bildet, indem die Wolfe durch rasche Verdunstung fich abfühlt. Sann meint, daß fich Hagelwolfen trichterförmig nach unten zu verengen, gleich ben Windhofen, und vielleicht eine besondre Art von Wirbelfturmen sind. "Die von der Mitte ausgehende Rraft bes Wirbels erzeugt einen luftverdünnenden Raum, innerhalb deffen die Berdunftung fo schnell vor sich geht, daß Wasser gefriert. Durch ungleich warme Luft= ströme, die sich bei Windstille an sonnigen Tagen unter dunkler Bolfendecte in entgegengesetter ober schiefer Richtung begegnen, entsteht eine wirbelnde Bewegung der Luftströme, die nach Umständen immer größere Ausdehnung annimmt, an Stärke mächst und zulet in stürmische Bewegung übergeht. Durch die rotirende Bewegung dieser Luftströme, die sich gegenseitig gewissermaßen auswickeln, entsteht bei heftiger Drehung im Innern des Wirbels ein luftverdünnter Raum, während derfelbe fich nach der Peripherie hin verdichtet. In diesen Raum fturzt die obere kalte Luft. Da dieselbe aber bei ihrer Ankunft immer wieder in die Areisbewegung der Luft hineingerissen wird, und daher in der Mitte bieses Luftraumes immer wieder ein verdünnter Raum entsteht, so muß ununterbrochen ein kälterer Luftstrom von oben in diesen Raum eindringen und so die in Tropsen verwandelten Bafferdämpfe bis zum Gefrieren erkalten. Während diefer Zeit bewegt sich der Wirbelsturm nach der Seite hin, wo er den fleinsten Widerstand findet. Die Hagelkörner werden in die

Wirbelbewegung mit aufgenommen und fallen erst dann zur Erde, nachdem sie vermöge der Centrisugalkraft außerhalb ber Wirkungssphäre des Wirbels geschleudert sind." Man vermag also den ganzen Vorgang nur muthmaßlich zu erklären.

# Wetterzeichen, Than und Reif.

Um die weiteren Vorgänge bei der Bildung und Temperatur ber Wolfen zu verstehen, muß man sich der chemischen Gigen schaften des Wassers erinnern, welches aus 88 Procent Sauer stoff und 12 Procent Wasserstoff besteht, welche nur mittels eines elektrischen Stromes können getrennt werden. Es wiegen ferner 1000 Rubikcentimeter Waffer 770 mal schwerer als Luft, und die größte Dichtigkeit erlangt dasselbe bei 30 R., darüber und darunter dehnt es sich aus, verdunstet bei jeder Temperatur und erreicht bei 80° R. den Siedepunkt, bei welchem es sich in Dampf verwandelt. In diesen verschwindet die Wärme (ift latent ober gebunden), und die Luft giebt diese wieder ab, wenn der Dampf Bu Baffertropfen zusammen rinnt. Die Spannfraft und bas Streben nach Ausdehnung nimmt mit der Temperatur zu und mit deren Sinken ab. Eine vollständig mit Wasserdampf que fättigte Atmosphäre schlägt sich als Wasser nieder, wenn nur ein wenig Dampf hinzutritt. Schlägt sich ber Dampf in Tropfen form an fühlen, festen Gegenständen nieder, so erscheint er als Than und bei sehr geringer Temperatur als Reif. Gefriert das Waffer zu Gis, so wird die Warme des Waffers ausgeschieden, wogegen bas Eis beim Schmelzen Wärme auffaugt. bringen Eisberge, welche unter dem 75 — 65° zu schmelzen beginnen, falte Winde und regnerisches Wetter. Ruweilen liegen Eisfelder an Westgrönlands Rufte 5 Jahre lang und verderben burch ihre Nebel die Grasernte, und bei Neufundland wogen Monate lang kalte, dicke Nebel, weil sich hier die Eismassen ber Davisstrafie aus dem Arktischen Meere und die sibirischibi bergischen Eisberge sammeln, schmelzen und warme Dampfe ausströmen laffen, die in der falten Luft zu Mebel zusammen

nnen. Gletscher wirken bei ihrem Bor= und Zurückgehen auf iefelbe Beise.

Da nach Sonnenuntergang der Erdboden Wärme ausstrahlt, der Dampf in den kälteren Luftschichten über derselben schwebt und an kalte Gegenstände anschlägt, so setzt er sich an diesen als Thau an, besonders wenn die Nacht heiter und windstill, die Atmosphäre seucht oder der Himmel undewölkt war. Dann bildet sich bereits vor Sonnenuntergang Thau und nimmt an Menge dis Sonnenausgang zu, besonders im Herbst und Frühjahr, wo in den langen Nächten die Temperatur tief sinkt. Im Sommer dagegen entsteht er nur bei seuchter Luft. Neich an Thau sind also wasserreiche Gegenden und warme Küsten, wo er denn oft an den Bäumen wie Regen herabrinnt und diesen ersetzt. In Niederungen ist er stärker als an Abhängen, wo die abgekühlte Luft tieser sinkt.

Da die obersten Pflanzentheile die meiste Wärme ausstrahlen, so füllt um sie sich die Luft mehr mit Dampf, und die Temperatur finft. Die mittleren Theile bes Baumes setzen bief Abfühlung fort und erzeugen dadurch den Thau, wogegen sich unter den unteren geschützten Theilen des Baumes die Luft erwärmt und aufwärts fteigt. Daher hindert Luftzug die Bethauung, ebenso bedeckter Simmel oder Nebel, Gartenmauern ober Ueberdachung der Pflanzen. Lockere, feste und rauhe Körper strahlen leichter Wärme aus als glatte, namentlich polirte Metalle, erhalten also Thau. "Bei Sonnenaufgang find die Wurzeln ber Bflanzen in dem noch kalten Boden wenig thätig, und die Blätter, von der Sonne getroffen, würden welf, da ihre Ausdünstung stärker wäre als die Wasserführung durch die Wurzeln. Daher schütt ber Thau die Blätter vor der plöglich eintretenden ftarken Ausbunftung, und die Pflanze gewinnt badurch Zeit, in den Erregungezustand einzutreten, welcher dem Tage ent= ivricht. "

Sinkt durch die Ausstrahlung die Temperatur des bethauten Gegenstandes unter Null, so wandelt sich das Thautröpschen in die seinen Sisnadeln des Reises um, der zu krystallinischer Rinde werden kann. Thau entsteht in Jahreszeiten mit täglicher Temperaturschwankung, Reif und Beschlag im Winter. Sin starker Beschlag heißt Rauchfrost und setzt an Bäumen nadelförmige

Arystalle an, wenn der Polarstrom nur allmälig zum Weichen gebracht wird, weshalb er oft einige Zeit dauern kann. Bei sehr starkem Abschlag bis über den Gefrierpunkt wird der Niedersichlag zu Glatteis, oder seiner Regen gefriert zu seinen Eisnadeln, welche knisternd zu Boden fallen, anhesten und sich zu einem glatten Ueberzuge vereinigen.

Nebel erscheinen am häufigsten in den gemäßigten Bonen und sind fast bleibend bei Ochotst, den Aleuten, Californien, Neufundland und in der Hudsonsbai, stehn tagelang an den Rüsten Norwegens, Hollands, Englands und Frlands und in Gebirgen. Aufsteigende Nebel fündigen Regen an, fallende aber heiteres Wetter. Luftschiffahrer kamen durch Wolkenschichten von 13.000 %. Mächtigkeit. Höhen-, Heer- oder Moorrauch ist namhafte Lagerung von Dunft, durch den die Sonne anfangs roth, Mittags weiß scheint. Im Mai und Juni erscheint er in Holland, Westfalen, Sübbeutschland, in der Schweiz, Frankreich und Spanien. Dit rührt er vom Moorbrennen her, steigt 1000 F. hoch und verbreitet sich wohl über 1000 Quadratmeilen. In Spanien heißt dieser im Juli und August erscheinende Rauch Calina, sieht anfangs bräunlich aus, wird dann bleigrau, rothbraun und rauch artig, verbeckt die Kerne, ist aber einige tausend Schritt weit ganz flar. Erst die Aequinoctialstürme entfernen ibn.

Von chemischem Standpunkte aus hat Meißner die Wolken studirt, welche nach seiner Ansicht dann entstehen, wenn das Gasgemenge Sauerstoff enthält. Reines Wassergas giebt nur seinen Regen, und Regentropsen entstehen erst beim Herunterfallen. Die nebelbildende Eigenschaft kommt ausschließlich dem Antozon zu, d. h. dem positiv electrisch erregten Sauerstoff, während das Ozon, der negativ elektrisch erregte Sauerstoff, in den Oxydationsprozessen, welche er unterhält, das Austreten von Antozon bewirkt. Vermöge der positiven Spannung der Atmosphäre kann das Wassergas zu Nebelbläschen verdichtet werden, und je mehr diese Spannung zunimmt, um so mehr Nebelbläschen nimmt die Luft in sich aus."

Die Wolkenbildung ist in sofern ein Abbild des Bodens unter ihr, als dieselbe mehr oder weniger zur Verdichtung des Wassergases beiträgt. Ueber Wasserstächen und Wiesen entstehn Wolken, über dürrem Boden lösen sie sich wieder auf. Dadurch

cden manche Berge, z. B. der Taselberg an der Kapstadt, zu enannten Wetterpropheten. "Der platte Gipfel desselben ragt vöhnlich in einen klaren heiteren Himmel hinein, hüllt sich er bei Südostwind in dichte Wolkenscheier. Innerhalb weniger linuten bilden sich dann gewaltige Massen schneeweißen Nebels, e sich treiben und drängen und wieder von Neuem in der ichtung des Windes herabzurollen scheinen, allein nicht über e Ebene der Gipfelplatte hinausstreichen. Die Wolken verswinden, indem sie nach unten sinken, noch ehe sie die halbe öhe des Berges erreicht haben, indem sie sich in der unteren, och nicht mit Wassergas gesättigten Luft wieder auslösen, ährend die an der Spize immer wieder von Neuem erzeugten vebelgebilde als Taseltuch zurückbeiben."

Manche Wolfenformen dienen als Wetterzeichen. Die weißen eberwolken des Cirrus erscheinen nach anhaltend heiterem Wetter n Himmel und verfünden die Ankunft des warmen Acquatorial= romes, melben im Sommer Regen an, im Winter Schnec. erlaufen sie gegen den Wind spitz und theilen sich am andern nde in Aeste, so nennt man sie Windbäume; haben sie ver= aschene Ränder, so darf man wegen vorbereiteter Verdichtung egen erwarten. Haufenwolken find halbkugelig mit scharf beenzenden, blendend hellen Rändern, gehn tiefer und langfam. ie find Sommerwolfen, die fich Mittags bilben bei auffteigendem uststrome, Abends in die warmen unteren Schichten niedersinken id sich auflösen. Sie zeigen lange anhaltendes, gutes Wetter 1. Die grauen Schichtenwolfen, oben und unten scharf begrenzt, icheinen auch als blendend weiße Wolfenschicht. Werden Reder= olfen zu weißen, runden, hochschwebenden Schäfchen oder ämmern, so erfolgt bald Regen, weil sie in diesem Falle gentlich hohe Haufenwolken find und oft in Nimbus übergebn, h. in einförmig graue Wolfenmassen mit zerfasertem und veraschenem Rande. Dichte, weit ausgedehnte Federwolfen nennt an Federschichtwolfen, welche oft lange schmale Wolkenstreifen ilden, die sich in großem Kreisbogen über den Himmel erstrecken nd nahen, ftarken Regen anzeigen. Haufenschichtenwolken find ber Mitte verdunkelt, haben an den Rändern helle Ruppen ls ächte Gewitterwolfen und entstehen, wenn ber kalte nördliche itrom ben warmen süblichen zu verdrängen sucht.

Die Höhe der Wolken kann man nur muthmaßlich absschäften und soll etwa 6000 F. betragen. In der Schweiz gehn sie 5000 F. hoch, über Paris 3800 F., an den Phrenäen 2800 F., an der schwäbischen Alp 1500—2400 F. Federwolken sollen 10—14,000 Fuß hoch schweben, verändern ihre Höhe aber an manchem Tage um 1000 F., in einem Monate um 5000 F., denn mit der Lufttemperatur nimmt die Höhe zu, wechselt also mit den Tageszeiten und den Breitengraden.

Die Bewölfung ist im Winter bei Tage größer als bei Nacht; im Sommer bagegen findet das Umgekehrte statt. Im Januar zeigt sich ein Maximum, im September ein Minimum. Im Winter herrschen der trübe Stratus und der Cumulostratus vor; im Allgemeinen bedingen die warmen, seuchten oder trocknen Luftströmungen Art und Wenge der Bewölfung.

Auch die Feuchtigkeit der Luft hat ihre Gesetze, die man aber noch wenig kennt. Im Sommer ift fie früh zwischen 8-9 Uhr und Abends zwischen 7-10 Uhr am höchsten, von 2-4 Uhr Nachmittags und gegen Sonnenaufgang am geringften. In Deutschland ist der Mai gewöhnlich der trockenfte Monat, Juni und Juli die regenreichsten. Nach dieser Keuchtigkeit wechseln wir die Rleidung. Trochne Luft entzieht uns die Hautausdunftung und wir frofteln, Rinder werden frank. Feuchte Luft hindert die Hautausdünftung, macht schlaff und matt und bewirkt Appetitlosigfeit und schlechte Berdauung. amerika macht die trockne Luft erbaute Bäufer sofort bewohnbar, gebacknes Brod wird am nächsten Tage steinhart, europäische Fortepianos verderben, Tischler haben stärkeren Leim nöthig, wogegen in der feuchten Luft Südamerika's der harte Rohrzucker zu Sprup zerfließt.

Es wurde bereits öfter darauf hingewiesen, daß die Luft auch Berbreiterin der Wärme als Temperatur und Klima ist. Sie selbst aber steht in einem bis jetzt noch nicht aufgeklärten Zusammenhange mit der Elektricität, die sich in Gewitterwolken und Nordlichtern ausbildet und wieder mit dem Magnetismus im Zusammenhange steht, dessen Einfluß auf Leben und Gedeihen der Pslanzen und Thiere wir ahnen dürsen. Denn unsre Nervenund Muskelbewegungen sind elektrische Ströme, und den Magneismus verwenden die Aerzte als Heilmittel. Wir müssen diesen vunderbaren, räthselhaften Naturkräften daher ein besonderes Lapitel widmen, da sie wieder mit Einschluß der Temperatur Pflanzen und Thieren Wohnort und Vertheilung vorschreiben.

### Das Wetter und das Barometer. (Nach Mohn).

Die Luft, scheinbar untrennbar, besteht aus einer unendlichen Menge von Theilchen, von denen eines das andere drückt. Je nachdem die Luft als elastischer Körper sich auszudehnen sucht oder zusammengedrückt und verdichtet wird, muß der Druck, den sie ausübt, ein verschiedener sein, der sich genau berechnen läßt. Man mißt ihn mit dem Barometer, weil dessen Duecksilbersäule bei starkem Drucke steigt, bei schwachem dagegen fällt. Die Höhe dieser Bewegung liest man an einer Scala neben der Glaszöhre ab. Auch benutzt man zu diesem Zwecke das Gesäß = oder Kapsel=, das Heber=, See=, Aneroid= oder Metallbarometer, über deren Gebrauch Wohn (Grundzüge der Meteorologie, Berl. 1875) genaue Anweisung giebt.

Man hat mittels eines Schreibstiftes, ben man am Barometer anbringt, erkannt, daß täglich und jährlich der höchste Luftdruck (barometrisches Maximum) und der niedrigste (barometrisches Minimum) regelmäßig wechseln. Jenes tritt ein am Vormittag und Abend, dieses am Morgen und Nachmittag. Am Tage verändert sich der Luftdruck stärker als des Nachts, und die Jahreszeiten wirfen wie die Tageszeiten. Denn wenn die Luft über dem Boden durch Beftrahlung ftark erwärmt ift, wird sie ausgebehnt und leichter, bilbet baber einen aufsteigenden Strom, der auch die Wafferdampfe mitnimmt, weil fie um 5/8 leichter sind als die Luft. Steigt die verdünnte Luft empor, so nimmt natürlich der Luftdruck ab, hat im Sommer ben niedrigsten Stand, bei schwerer (falter) Winterluft ben höchsten. Von einem Maximum aus nimmt bann ber Luftbruck nach allen Seiten ab, von einem Minimum aus bagegen auf diefelbe Weise zu. Die erwärmte Luft erhält ein unftetes (labiles) Gleichgewicht, indem die leichte warme Luft durch die überlagernde kältere (schwerere) durchbricht und aufsteigt. In der Höhe fühlt sie sich ab, der Wasserdunft wird zu Wolken, läßt die gebundene Wärme frei, welche nun die Luft um sich her ausdehnt, wobei Tromben, Tornados u. s. w. entstehen können. Bei stetem (stabilem) Gleichgewicht dagegen besteht ein geringer Temperaturunterschied zwischen den einzelnen Luftschichten, so daß die einzelnen Luftschichen ihre Lage zu behaupten vermögen.

Viele Erscheinungen in der Luft werden von den in ihr schwebenden Wasserdumfen bewirst, welche durch Verdunstung entstehen. Diese Dämpse halten Wärme in sich zurück, die man gebundene oder latente Wärme nennt. Kühlen sie sich ab und verwandeln sich in Wolken und Regen, so wird jene Wärme wieder frei, da sie auß dem Wasser außtritt, steigert also die Temperatur. Diese Zunahme der Luftwärme dehnt die vorhandenen Dunstbläschen auß und schafft dadurch Kaum zur Aufnahme neuer Tämpse. Hat die Luft endlich so viel Wasserdümpse aufgenommen, als ihre Temperatur gestattet, d. h. ist sie gesättigt und hat den Thaupunst erreicht, so übt sie zugleich auch das Maximum ihres Druckes oder ihrer Spannung auß.

Bei jeder Wolkenbildung wird die Luft unter der Wolkendecke durch frei werdende Wärme leichter, denn sie erhält höhere Temperatur, indem die Verdichtung des Wasserdampses zugleich die Kraft des aufsteigenden Luftstromes vermehrt, der nun rasch nach allen Seiten über der Wolke absließt, wodurch die Lustzsäule selbst leichter wird. Niederschlag wirkt daher im Sommer, wenn er aus großer Höhe kommt, abkühlend auf die unteren Lustschichten, denen er die Wärme entzieht, im Winter dagegen erwärmend, weil dicht über der Erde Wärme frei wird. Fallender Niederschlag übt durch seine fühle Schwere einen Druck aus, der sogleich verschwindet, wenn der Regen den Boden erreicht hat. Daher die Bewegung im Barometer vor, während und nach Regen.

Bei steigender Temperatur nimmt die Menge der Wasserbämpse in Folge der vermehrten Verdunstung zu. Daher entstehen große Wolkenschichten, welche sich am Himmel wie ein Schirm ausdreiten und die Bestrahlung des Bodens durch die Sonne verhindern, also fühlen Schatten geben. Zugleich hemmen

aber auch die Wärmestrahlung des Bodens und halten dadurch e untere Luft warm., Wafferbampfe verlangsamen baber bas iteigen der Temperatur, und da sie um 5/8 leichter sind als die uft, fo nimmt ber Luftbruck bei ftarter Berdunftung ab, wie 3 das Barometer anzeigt. Diese Vertheilung des Luftdrucks cdingt weiterhin die Krümmung der Windbahn, wie 3. B. Ninima und Maxima bes Luftdrucks sich vorzugsweise im Winter ilden, denn mit dem Minimum bewegt sich bas Windspftem ort, welches dann spiralförmige Wirbel beschreibt, indem es sich urch Auftrömen neuer Luft fortwährend thätig erhält, sich emiffermaßen wie ein brebendes Rad weiter schiebt. ehn daher bei barometrischem Minimum nach der Seite des eringsten Luftdrucks, beim Maximum drehn fic sich um dasselbe ind veranlaffen in diefem Falle ein Riedersteigen trochner Luft. Berdichtet sich dieselbe über dem Boden durch aufgenommene Dämpfe, so fließt von oben ftets Luft nach, weil die verdichtete Buft geringeren Raum einnimmt, so daß nun ein ftarker Luft= ruck entsteht. Bei warmen Winden tritt das Gegentheil ein, weil vie Luft sich ausdehnt, aufsteigt und ausbreitet, also weniger lastet.

Die fältesten Winde fommen als die schwersten von den widen Rältepolen her, wogegen im stark bestrahlten Innern der Festländer im Sommer warme Winde entstehen. Sommer kalte Winde ein, fo stammen sie aus dem Eismeere. bessen Temperatur sie mitbringen. Kalte und warme Land= vinde sind trocken, Seewinde feucht aus naheliegenden Ursachen. Bei uns ist im Winter ber Oftwind feucht, weil er Schneedunst inthält, im Sommer troden, ber Westwind bagegen im Winter roden, im Sommer feucht, in Südwestsibirien der Südwind roden, da er aus Steppen kommt, der Nordwest als Scewind eucht. Auf der Westseite der Festländer der gemäßigten Rone ringen im Winter Nordostwinde den höchsten Luftdruck, Sudvestwinde den niedrigsten: dagegen steigt auf der Oftseite der Luftdruck bei Nord und Nordwest und fällt bei Süd und Südost. Im Sommer drehn sich die Winde auf der Westseite ver Sonne entgegen, auf der Oftseite folgen sie derselben, weil ie ftets bem niedrigften Luftdruck auftrömen.

Die Größe der Berdunstung ist je nach Tages= und Jahres= eiten, nach Breitengraden und Winden verschieden. Denn in Cumana 3. B. sammeln sich jährlich 3520 Millimeter Wasserbampf, in Sidney 1200, in Madeira 2030, auf den Azoren 1000, in Marseille 2300, in Holland 600-800, in London 650, in Oftschottland 800. Der Wetterkundige (Meteorologe) mißt bie Feuchtigkeit der Luft mit dem Daniellschen Spgrometer (Feuchtigfeitsmeffer) ober mit bem trodnen und feuchten Thermometer bes Psychrometers ober mit dem (freilich unsichern) Haarhygrometer. Er unterscheidet absolute (überhaupt mögliche) und relative (grade vorhandene) Feuchtigkeit, um daraus Luftbrud, Wind und Wetter im Voraus zu berechnen. Er hat gefunden, daß täglich der Dampfdruck von Sonnenaufgang bis 9 Uhr Vormittag steigt, bis 2 Uhr nachläßt, bis Abends 9 Uhr wieder steigt in Folge der auf= und absteigenden Luftströme, worauf sich Nachts der Wasserdamps in Thau verwandelt. Ebenso reaelt sich die Ab- und Zunahme der Feuchtigkeit jährlich je nach dem Breitengrade, ber Sohe bes Ortes und den herrschenden Bindund Meerceftrömungen, fo daß ein fehr verwickeltes Syftem entsteht, in welchem sich nur der Fachmann zurecht findet. Denn die Sonnenwärme hat ja auch ihre Tages= und Jahresperioden, und Meeresströmungen verbreiten ihre Temperatur bis in ferne Das Mittelmeer ift 3. B. im Westen 18-190 Küstenländer. warm, im Often 21-24°, bas Schwarze Meer 14°, bas Roth Meer im Norden 27°, im Süden 29°, bei Aben 34°. Das Mittelmeer in der Ticfe bei Gibraltar 30, weiterhin 120 warm, Die nördliche Nordsee 0°, die südliche 5-6° (wegen ber Bante Se mehr man die sogenannten Naturfrafte und Unticfen). erforscht, um so mehr erkennt man, daß sich jeder Windzug, icdes Wölkthen nach Ort und Reit individualifirt, fich zu einem Sondermesen ausbilbet.

# Viertes Kapitel.

# Wärme und Elektricität der Luft.

### Wärme und Temperatur.

Wärme und Licht sind nicht besondre Stoffe, wie man :üher glaubte, sondern eine Bewegung des Aethers, welche in form einfallender Sonnenstrahlen sich verbreitet. Man muß die Bärme als gewaltige Weltmacht auffassen, weil sie die Ursache er Luft= und Meeresftrömungen wird, das Wachsen der Bflanzen, as Leben des thicrischen Körpers bedingt, benn ihre Jahres= renge bedingt das Klima, sie felbst heißt Temperatur, so bald e in Luft und Waffer wahrgenommen wird. Dabei zeigt sie ber auch für sich ein selbständiges Leben, weil sie 'sich stets 1ach obwaltenden Verhältnissen abändert. Daher erleiden manche Begenden große Abweichungen der Temperatur. Das Schwarze Meer ift seit 2000 Jahren wiederholt gefroren; im Jahre 370 konnte man von Benedig nach den ionischen Infeln zu Bagen über das Eis fahren, im Jahre 1292 von Chriftiania über die Oftsee bis Jütland reiten. Paris hatte im Sommer 1793 eine Wärme von 38° R., im Winter bes Jahres 1795 eine Rälte von 23°, Berlin im Jahre 1834 über 39° Wärme, im Jahre 1823 aber 28° Kälte. Der Reisende Lyon erduldete ju Murzuf 56 ° Barme, füblich babon 3 ° Ralte, bei welcher bie Brunnen des Nachts froren. Temisier fand in Arabien und bei Suez 52° Wärme, Franklin im Fort Entreprise 49° Kälke. Simpson in einem andern Fort 53° und Back gar 56° Kälke. Selbst bei starkem Feuer herrschten im Zimmer 11° Kälke, so daß alles Flüssige gefror, Holz sich spaltete, die Haut Rise bekam. Dagegen stieg an demselben Orte die Sommerhitze auf 41°. Als die Russen 1840 einen Feldzug nach Chiwa unternahmen, überfiel sie eine Kälte von 43°, auf welche eine Sommerhitze von 46° folgte.

Dieje große Abwechselung liegt in der Urjache des Entstehens der Wärme, deren ab= und zunehmendes Maß in einer Gegend, in der Zone, im Körper u. s. w. man deren Temperatur Die Bewegung der Wärme wird offenbar durch die Sonnenstrahlen bewirft, mit benen Barmestrahlen verbunden find. Je höher die Luftiaule emporraat, um so weiter liegen ihre Atome außeinander; über dem Erdboden dagegen find sie am bichtesten neben einander gerückt. Durch diese Zwischenräume bringen die einfallenden Sonnenstrahlen und erwärmen die von ihnen getroffenen Luftatome. Da nun die oberen bunnen Schichten mehr Wärmestrahlen durchlaffen, so wirken diese auf hohen Bergen weniger als im tiefen Thale. Unter dem Einflusse der Wärme dehnen sich jedoch auch die Luftatome aus, geben ihren Ueberschuß an Wärme an die kaltere Umgebung ab (strahlen Wärme aus) und verbreiten (leiten) bieselbe also weiter, so daß die Wärme selbst unstet aus einem Rörper in den andern übergeht und babei zugleich Beränderungen in ben Körpern selbst bewirkt. Die untere Luftschicht wird nun auf dreifache Weise erwärmt: von den abwärts gerichteten Sonnenstrahlen, von den zurückgeworfenen Lichtstrahlen und von ber Erdwärmestrahlung. In Folge biefer Einwirkung dehnen fich diese unteren Schichten aus, recken, strecken und heben sich und geben badurch die Beranlaffung zu Windströmungen, indem sich die ungleich erwärmten Luftschichten auszugleichen und ins Gleichgewicht zu setzen suchen. Je wärmer daher bas Land ift, um so größer wird ber Unterschied zwischen oberer und unterer Luft, so daß sich eine Schwankung der Sommer = und Winter= temperatur auch nach der Bohe zu herausstellt, die z. B. am Bernhard um 13°, in Genf um 16°, in München um 19° inft. Unter gleichen Breitengraben liegen Ebinburg, Bergen, tholm, Petersburg und Irfupst, und doch beträgt ber rschied der Sommer = und Wintertemperatur im Westen -24°, in Sibirien 58°, ber von Manchester, Mostau, Rasan, 138f 11-33°, ber von Paris, Brag, Krakau, Nifolajew -22°.

Studer hat die Schwankungen zusammengestellt, die in den reszeiten und den Monaten einzelner Länder porkommen. liefert folgende Tabelle ber Schwankungen:

| in i                | den Jahreszeiten | in den Wonaten |
|---------------------|------------------|----------------|
| Paramaribo          | 0 0              | 2 0            |
| Isle de France      | 6 °              | 7°             |
| Ralkutta            | 80               | 11 °           |
| Palermo             | 2 0              | 13 °           |
| Rom                 | 14 º             | 16 °           |
| <b>R</b> arlsruhe   | 20 0             | 19 °           |
| Berlin              | 18 °             | 19 º           |
| Petersburg          | 24 °             | 28 0           |
| Enontefis (Labrador | t) 29 °          | 32 °           |
| Melville=Anseln     | 38 0             | 40 °           |

in es kommt bei ber Wärme und Temperatur barauf an, in ber Richtung und Menge die Sonnenstrahlen auffallen und ber Erdoberfläche wieder ausgestrahlt werden, also die Luft mal durchschneiben. Dit den Breitengraden nehmen Licht Wärme ab, doch wirken diesem Unterschiede Wind und Mcer gleichend entgegen, welche Wärme bergende Wasserdämpfe h alle Breiten tragen und beren Temperatur baher ver-Noch gelang es der Wiffenschaft nicht, für jede Beerheit der Wärmevertheilung den erklärenden Grund aufzu= Denn die Temperatur verändert sich an jedem Tage, die einzelnen Körper nehmen in verschiedenem Mage Wärme und leiten fie weiter.

Genaue Untersuchungen haben ermiesen, daß die Arten des ens und der Gesteine auf verschiedene Weise Wärme leiten. Gebirgen ift die Temperatur des Bodens bei einem Juß z berjenigen der Luft gleich, weshalb Pflanzen gedeihen und nen lebhafte Farben erhalten durch die ftärker wirkenden nenftrahlen. Ein bewachsener Boben ift fühler als ein

kahler, und bei bedecktem Himmel hat der Boden die Temperatur der Luft. Metallplatten erkalten schneller als Holz, und unter den Tropen hat der Boden eine Wärme von 42°, am Orinoce von 50°, in Aegypten von 54°, in Südafrika und Senegambien wie in Neuholland von 56°. Außerdem nimmt dunkler Boden mehr Wärme auf, weißer Thonboden wenig und langsam, hällssich lange seucht und giebt die Wärme bald wieder ab. In Walde kühlt die obere Laubdecke die Luft des Nachts ah, der Thau sinkt zu Boden und verdampst, wärmt also dam wieder die obere Laubdecke, so daß unten im Walde kühle Luft herrscht.

Um 1 F. tief in den Boden einzudringen, braucht die Wärme 91/2 Stunde, und im Ganzen ist der Boden bei einigen Juk Tiefe wärmer als die Oberfläche, denn die Jahreswärme dringt tiefer ein, weshalb Bäume mit tief gehenden Wurzeln ein kaltes Klima vertragen, da die Kälte nur sehr langsam in den Boden hinabsteigt, dann sich aber auch lange behauptet. In der Port factorei der Hudsonsbailänder thaut der Boden nur 3 K. tief auf und bleibt 17 F. darunter noch gefroren. Unter den Tropen ift die Luft wärmer als das Wasser, unter andern Breiten hat die Meeresoberfläche mehr Wärme als die Luft, doch fließt an Meeresboden ein kalter Wafferstrom bin. Denn in bas Mer bringt die Tagestemperatur nur 50-60 F. tief ein, die Jahres wärme 900 - 1200 F., und wo das Meer schnell erkaltet, be barf man Untiefen erwarten. Das karaibische Meer ist bei 1400 — 3000 F. Ticfe um 17 ° R. fälter als die Oberfläche ber atlantische Ocean am Acquator um 21 º R., und in den heißesten Meeren findet man in der Tiefe 1 º R., so daß man beim Hinabsteigen in bas Meer alle Temperaturen ber Zonen burchmachen würde. Selbst bei Spigbergen ist bas Baffer in ber Tiefe nur um 1º fälter als das Tropenmeer, und im grönländischen Meere foll die Wärme sogar zunehmen, weil dort ber Golfftrom einbringt.

Die Oftfüsten der Festländer haben eine geringere Temperatur als die Westlüsten, weil die Ostpassate kältend einwirken. Nain auf Labrador hat z. B. 3° Kälte, Neu=Archangelsk am Stillen Meere 6° Wärme, jenes im Sommer 6° Wärme, dieses 13°. Bäume, welche in Rom schon im Januar blühen, kommen

n Bofton erft im Mai zur Bluthe, in New = Nork, unter ber Breite Neapels, tritt die Blüthenzeit mit der von Upsala ein. and Aftrachan hat eine Sommerwärme wie Borbeaux, weshalb bort noch Wein wächst.

Weil die Barme die Bedingung für Temperatur und Klima ift, fo follten dieselben unter den verschiedenen Breitengraden ftetig und diesen Graden entsprechende sein, aber dieses sogenannte mathematische Klima kommt sehr selten vor, weil eine Menge von Nebeneinflüffen baffelbe abandert. Es wirfen ein bie Stärke ber Besonnung, die Erhebung bes Landes, Winde und Meeresftrömungen. Man unterscheibet daher ein oceanisches und continentales Klima. In jenem fühlt im Sommer das Meer, weil es Wärme in fich zurudbehalt, im Winter bagegen warmt es, weil bas Meer nun seinen Barmeüberschuß an die kaltere Luft abgiebt. Das Land dagegen erwärmt sich im Sommer stärker als bas Waffer, giebt aber biefe Barme schneller wieber ab und ift im Winter fälter als bas angrenzende Meer. Länder mit continentalem Klima haben baher heiße Sommer und kalte Winter, die mit oceanischem Klima (Küstenländer) feuchte Sommer und milde Winter. Da große Wälder die Ausstrahlung des Bodens hindern, so kühlen sie die Luft ab, wie auch ein mit Gras und Kraut bebeckter Boben weniger Wärme zurückftrahlt als ein kahler und sandiger, und ein naffer sich schwer erwärmt. Bon dem Aequator nimmt die Barme nach den Bolen zu wegen dieser Rebeneinflüffe sehr unregelmäßig ab, ba 3. B. bie langen Sommertage ber gemäßigten Bone 3 Stunden länger Sonnenschein haben als Nachtfühle, und die Volargegenden Wochen und Monate lang fast 24 Stunden hindurch von ber Sonne beschienen werben. Jakutsk ift daher im Juli wärmer als Berlin, Uralet hat 35 ° Wärme, bas gleich liegende England nur 19°, und wenn in Surinam die Temperatur nur um 1° schwankt, so beträgt der jährliche Temperaturunterschied in Sibirien 110°, in Kanton 13°, in Havanna 4°. Im Ganzen bleibt die Wärmemenge, welche die Erdoberfläche erhält, in jedem Jahre diefelbe, aber sie vertheilt sich je nach Umständen sehr verschieden. Doch erftrecken sich diese Abweichungen über weite Bebiete und liegen die Witterungsgegenfäte seitlich neben ein= inder. Sat 3. B. Nordamerika einen ftrengen Winter, so tritt

biese Jahreszeit in Europa milb auf, welches bann aber ein faltes Frühjahr zu erhalten pflegt. Wenn Bolarwinde lange Reit über Nordamerika nach dem Aequator flossen, so erhält Europa einen Rachwinter. Denn ber als NB. einfallende falte Strom verdrängt ben SB., dreht fich bann ichnell nach RD. burchbricht den sublichen Strom und gelangt auf die Weftfeite des Volarstromes. Dieser wird erft später vom Aequatorialstrome durchbrochen, weshalb es häufig Maitalte in Deutschland und Westeuropa giebt. Solche Rückfälle erscheinen in Europa nach milben Wintern seitlich ober westlich, nach strengen aber nördlich. Dazu vermehrt flarer himmel die Ausstrahlung, weshalb fic in der Bufte die Reisenden Balmblätter auf die Augen legen, um nicht zu erblinden, wie die Besteiger hoher Berge die Augen durch Florbrillen schützen. In der Sahara schwankt aber auch die Temperatur binnen 24 Stunden um 30°, weil auf glübendbeiße Tage so kalte Nächte folgen, daß bas Waffer in ben Schläuchen gefriert. Während unter ben Tropen also an jedem Tage gemissermaßen bas Klima zwischen Sommer = und Wintertemperatur wechselt, geschieht dies in den Bolargegenden nur in den beiden Jahreszeiten. Man sagt daher mit Recht, die nördliche Erdhälfte ift ber Condensator (Berdichter) ber Baffer bämpfe, die fübliche bagegen beren Refervoir (Sammelort), wes halb jene regenreicher und wärmer ift, als sie es nach ihrer geographischen Lage sein sollte.

Fe höher die Luft steht, um so mehr nähert sie sich der Temperatur des Weltraumes; denn hoch steigende Luftschiffer fanden in Höhen von 21,000 F. 7—32° Kälte. Ebenso nimmt die Wärme an steilen Bergen mehr ab als auf Hochslächen, besonders bei Tage und im Sommer. Eine Erhebung von 552 F. entspricht einer Annäherung von 20 Meilen an den Pol. Der Bernhard hat 0°, Quito und Vogota auf den Hochslächen des südlichen Amerikas 12—14°, wogegen die Schneegrenze von der Temperatur des heißesten Monats abhängt.

### Einfluß der Temperatur auf die Gesundheit.

Man hält im Allgemeinen das Klima für etwas Unveränderliches, da indessen die Bodenbeschaffenheit auf dasselbe einswirft, so wird es umgewandelt, wenn der Boden durch Entholzung, Bearbeitung, Versumpfung ein andrer wird. In Vivarais wird der Wein nur noch an einigen günstigen Stellen reif; Paris erzeugt keinen trinkbaren Wein mehr wie zu Kaiser Julians Zeiten, und im Weichselthale enthält keine Rebe mehr kelterbaren Saft. Vor Zeiten waren Schottland und dessen Inseln bewaldet, selbst Island trug einst Waldung, wo jetzt faule Moore das Land ungesund machen. Wo am Makenzie Moossslächen sich ausdreiten, da jagten vor Zeiten die Eingeborenen Wild im Hochwald, welcher früher auch Lappland bedeckte. Heute weicht derselbe bereits auch von den Küsten des Weißen Meeres tieser ins Land zurück.

Besonders wichtig für das Klima ist die Beholzung ober Entholzung, Ueberschwemmung oder Entwässerung, je nachdem ber Boden Wärme auffaugt ober verschluckt. Der Buftenring. welcher 132 Längengrade lang von der Sahara bis zur Gobi fich ausbehnt, erzeugt burch ben bestrahlten Sand eine Wärme bon 40-48°, wogegen die grasbedeckten Steppen einen reich= lichen Thaufall verursachen. Gras und Kräuter erniedrigen in England zehn Monate lang die unteren Luftschichten auf ben Rullpunkt des Thermometers. Werden daher abfühlende Wälder niedergeschlagen und in Grasflächen ober Getreidefelber verwandelt. werden Sümpfe ausgetrocknet ober bisher fließende Wasser in jolche umgewandelt, so ändert sich auch bas Klima. Als man in Benezucla Flüffen den Weg zum Meere absperrte, sammelte fich beren Waffer zum See von Benezuela an, welcher je nach der Abholzung oder Beholzung der Umgegend ab- oder zunimmt. In Ascenfion verfiegte eine Quelle, als man ben Berg ihres Ursprunges entwaldete, und erschien wieder, als später ein neuer Bald heran gewachsen war. Seit man auf den Antillen die Bälber abgetrieben und den Boden zu Zuckerplantagen ver= wendet hat, nahmen die Quellen ab und leiden diese Inseln an Bassermangel, und nach der Vernichtung der Wälder ist Mejico durr und öbe geworden. Da die französischen Alpen bis Toulon

walblos gemacht find, fehlt es sogar an Thau, verborren bie Kräuter und wechselt Dürre mit verheerenden Regengüssen. Bor Jahrhunderten soll ber Karft Walbungen getragen haben, seitbem ist er öbe Steinwildniß.

Wenn also der Landmann den Boden studirt, um banach zu bemessen, wie er denselben zu bewirthschaften hat, so beobachtet auch der Arzt benselben aufmerksam, weil er das Klima erforscht, welches wieder die Ursache zu Krankheiten werden oder bieselben heilen kann. Mührn hat nach ärztlichen Berichten eine besondre Krankheitsgeographie zusammengestellt. Jede Bone hat ihre vorherrschende Krankheit, weil das Klima irgend ein Organ angreift. In kalten Ländern werden die Athmungsorgane übermäkia acreizt, weshalb leicht Lungenkrankheiten entstehen, wogegen in heißen Ländern, wo Hite, Kruchtigkeit und Nachtkühle schnell wechseln, die Unterleibsorgane leiden. Da wo in den Mangrovewaldungen verwesende, organische Stoffe sich anhäusen, bilden sich tödtliche Kieber, weil die faulende Luft zersetend auf bas Blut wirkt, so daß ein Aufenthalt von wenigen Stunden in solcher Luft tödtlich werden kann. In Südeuropa beginnen die Wechselfieber im October, in Afrika dauern sie vom September bis April. und ihnen fielen mehr als 80 europäische Reisende zum Opfer. Im Missipidelta machen die Zucker = und Baumwollanpflanzungen die Luft ungefund; doch waren die Swamps (Moore) in der Rähe im Naturzustande nicht ungefund, sondern wurden es erst in der heißen Jahrcszeit, als man fie theilweise zu Reisfeldern benutte. Auffallend ist es, daß in diesen Moorseen ein Cypressenurwald steht und im Innern dieses Sumpfwaldes gesunde Luft geathmet wird.

Miasmen (töbtliche Sumpfluft) findet man im Delta des Niger, streckenweise am Nil, an der Sierra Leonaküste, in Bastavia, Guiana, bei Neus-Orleans u. s. w., Fieber in tiesliegenden Gegenden Spaniens und Sardiniens, in Apulien, dei Rom, in Toscana, Griechenland u. s. w. Man nennt diese Sumpsgegenden Maremmen, und deren böse Fieberluft Malaria. Bo Gebirge die Küste erreichen, kennt man keine Malaria, weshalb man die Ortschaften auf Gebirgen anzulegen pslegt. Besonders wüthet diese tödtliche Luft vom Juni die September, und dann am heftigsten bei Nacht oder Thaufall, wogegen die Gesahr mit

tretendem Regen aufhört. Merkwürdiger Weise widerstehn iger der Malaria und dem kalten Fieber, erliegen aber leicht r Schwindsucht, können sogar in Algerien, Aegypten, Ceilon, lauritius u. f. w. nicht aushalten.

Manche Kuften haben ihre befonderen Krankheiten, 3. B. rrscht gelbes Fieber am Nordufer bes karaibischen Meeres, bas emengeschwür am Rothen Meere, bas Berriberri in Oftindien, r nordische Aussatz Spedalsked in Norwegen, Island, Grönnd und Kamtschatka. Andre Krankheiten beschränken sich auf wisse Gebiete, wie die Pest 3. B. von Aegypteu aus sich über rabien verbreitet, auch wohl nach Europa verschleppt wird, aber e nach Amerika kam. In Konstantinovel und Kairo erschien : früher alle 3—5 Jahre, in Mosul und Bagdad alle 30 Jahre, Perfien sehr selten. Sie verschwindet bei eintretendem Froste er bei einer Hitze von 20 0 R. Die Ursache des Kropfes reibt man dem Trinkwasser zu, und der Cretinismus erscheint einigen Gebirgsthälern der Alpen, in den Phrenäen, in Nordnerika, Island, Lappland, Rleinasien, Algerien, im Himalaja, if den Sundainseln, in Benezuela, Reu = Granada, Brafilien, eru, Ceilon, Madeira, und wird dadurch beseitigt, daß man 2 Kranken in Höhen mit gefunder, frischer Luft bringt. Er eint also seine Ursache in feuchter Thalluft zu haben.

Einige Gegenden endlich sind wegen ihres mörderischen imas verrusen, andre wieder wegen der heilsamen Luft von :anken als Heilorte besucht.

Unter ben Tropen ist zur Regenzeit das Klima auch für ze Eingeborenen ungesund, und in der trockenen Jahreszeit zten typhusartige Fieber auf, gelbe Fieber, Kuhr, Pocken, yphus, Pest, in den Uebergangszeiten endlich Scharlach, Blattern, olik, Masern und Cholera. Augenkrankheiten sind die Folgen zenschen Temperaturwechsels; auch wird dadurch das Nervenstem angegriffen, weshalb Wahnsinn, Schlaganfälle und Lähungen häusig vorkommen. Besonders ungesund sind Acapulco, danama, Vera-Cruz, Guayaquis, Callao, Arica, Jamaica, Guaeloupe, Martinique, Guhana, Neu-Orleans, in Afrika Angola, denguela, Guinea, Sierra Leona, Senegambien, die Nigersündung, Sansibar, Madagaskar, die Küste am Rothen Weere,

der obere Nil, in Usien Ceilon, Bengalen, Birma, Java, Sumatra und Timor.

Kranke suchen das milbe Herbstklima von Genf und Laufanne am Nordufer bes Sees auf, wo hohe Berge gegen ben Nordwind schützen, verbringen den Winter in Saftings, Brighton, Wight, in einigen Orten Waadtlands, auf den Ranglinseln Jersen und Guernsen, an der Kufte der Bretagne. In Nordernen und Misdron bei Wollin herrscht milbes, gleichmäßiges Klima, ebenso in Sübfrankreich (Bau, Hoeres, Toulon, Montvellier, Nismes, Air), welches milbe Winter und heiße Sommer hat. lieblichen Nizza genießt man im Winter Frühlingstemperatur, milbern Scewinde die Hitze, kennt man Nebel, Eis und Schnee nicht, wogegen reichlicher Thau fällt und es nur an 38 Tagen regnet. Spezia hat ein ähnliches Klima, Pifa ist wärmer und trockner als Benedig, fühler als Nizza und Rom. Begetation entwickelt sich bei Balermo in dem gleichmäßigen, milden, mäßig feuchten Klima. Im Winter lebt es fich angenehm in der milben, feuchtwarmen Luft Benedigs, aber gur Octoberzeit kann man sich beim Bora im Rimmer nicht im Mantel erwärmen. Die Uebergänge der Tages = und Jahreszeiten gehn in dieser Inselstadt gang unmerklich vor sich, die Witterung bleibt im Berbst und Frühjahr stetig, und die Luft trot bes fehlenden Regens feucht. Auch Meran und Boten erfreun sich einer gleichmäkigen, windstillen, feuchtwarmen Temperatur und zahlreicher heitrer Tage; doch wehn im Winter eisigkalte Winde vom Gebirge herab. In dem gleichmäßigen Klima Malaga's herrscht steter Frühling, daher gedeihen hier sogar Datteln, sind Rrankheiten felten und werden die Menschen alt. Gleiche Borzüge besitzen einige Küstenstriche Portugals, besonders Bille nuova, auch Portimao, Tavira, Manchique, Coimbra u. f. w., wo aber zu Zeiten schon afrikanische Site eintritt.

Seit einiger Zeit schieft man Lungenkranke nach Mabeira und Kairo, welche hier gesund werden und ein hohes Alter erreichen. Die mittlere Temperatur jener Insel beträgt 15%, fällt im kältesten Monat auf 8%, und steigt im wärmsten auf 25%. Dabei ist der Himmel stets heiter, giebt es weder kalte, noch schwüle Winde. Heiter und regelmäßig ist auch das milde Klima Kairo's, dessen Wintertemperatur noch 11% R. hat. Der

October gleicht dem beutschen Hochsommer, November und December dem deutschen angenehmen Herbst. Am fältesten ist es in den ersten sechs Wochen des Jahres, wo man bei Sonnensausgang 3° R., am Mittage 10° hat und heftige Südwinde wehen. Vom Mai dis September steigt dann die Temperatur auf 18—32°; daher dürste die duftige Gebirgsluft von Mittelsdeutschland gesünder sein, nicht nur am Rhein, sondern auch im schlesischen Reinerz. Unterleibskranken empsiehlt man Korwegen, besonders die milbe Sommerluft Christiania's, und auch die gemäßigte Zone der südlichen Erdhälste gilt für gesund, besonders Chile, Patagonien, Buenos Ahres, Montevideo, Rio Granda da Sul, das Kap der guten Hossfnung, Südaustralien, Bandiemensland und Neu-Seeland.

Betrachten wir nun die Wirfungen der Wärme näher, welche dieselbe auf die Wolken ausübt, um daran die Bersmuthungen über das Wesen der Elektricität und des Magnetismus zu knüpfen.

#### Gemitter.

Die Regenwolken sind nicht blos Wasserbehälter und schwimsmende Weere destillirten und dadurch nahrhaften Wassers, sondern zugleich auch große Elektrisirmaschinen, deren Explosion man Geswitter nennt. Indem sich die auss und absteigenden, vom Winde durch einander geschüttelten Dampsbläschen reiben, erzeugen sie Elektricität. Daher sind heftige Regen gewöhnlich mit Gewitter verbunden, wenn sich die Wolken plößlich verdichten, der Boden und die verschiedenen Luftschichten sehr abweichende Temperaturen und elektrische Spannungen haben, dis Blize und heftige Entsladungen das Gleichgewicht herstellen. Bald springen Blize im Zickzack heraus, bald brechen sie als breite Feuerstreisen hervor, so daß der ganze Himmel in Flammen zu stehen scheint, oder es zuchen von allen Seiten Blize auf und rollen dröhnende, knackennde Donner. Dadurch werden die Wolken heftig erschüttert und ergießen sich in reichlichem Regen. Mitunter fällt Hagel,

ber aus concentrischen Eishüllen besteht, welche einen krystallischen Kern umschließen. Manche Gewitter kann man für Wirbelstürme halten, beren Bige 10-15 Kilometer weit aufzucken. Die Luste elektricität ist im Winter am stärksten, im Sommer am schwächsten und nimmt mit der Entsernung von der Erde an Stärke zu. Gewitter entstehen im dichten Cumulusgewölf mit graublauer Untersläche, ziehn die entgegengesetzte Elektricität an sich, deren Vereinigung den Blig erzeugt. Springt der Blig auf die Erde, so "schlägt es ein", trifft er einen Menschen, so treibt er die eine Elektricität des Körpers nach dem Kopfe, die andre nach den Beinen und tödtet durch diese schnelle, gewaltsame Scheidung. Da die Bligwärme die Lust verdünnt, so stürzt schwere Lust in den leeren Raum, und dies erzeugt den Donner, der zum Kollen wird, wenn er in Zwischenräumen stosweise ersolgt.

Die meisten Gewitter stehn hoch über dem Erdboden und entwickeln sich besonders häusig in Gebirgen. Manche Felsen sind so oft von Blizen gespalten und zerrissen, daß man sie für Blizableiter halten könnte. Tyndall fand am Monte Rosa in einer Höhe von 2900 Meter solche zersetzte Felsen, Humboldt sah ähnliche Spuren von Gewittern am Toluca in Mejiw 4620 Meter über dem Meere, und Pehtier in den Pyrenäen noch höhere. Daher meint Becquerel, daß Gewitter die Höhe bes Cumulus erreichen.

Am häufigsten kommen Gewitter in den Sackgassen und Kesseln der Gebirgsthäler vor, und in der Sierra Nevada Columbiens treten sie täglich von 2—4 Uhr regelmäßig ein wie eine Theatervorstellung. Ze mehr Regen nämlich ein Land erhält unter den Tropen, um so mehr nimmt die Zahl der Gewitterexplosionen zu. Daher erledt man in Bengalen jährlich 50—60 Gewitter, in den Antillen 40, in den gemäßigten Zonen 20—30 im Sommer, in Westeuropa 5—10, Mittel= und Oberzitalien 42—45, den Alpen 25—30, an der Ost= und Nordseetüste 10—12, und unter den Tropen fällt aller Regen unter Donnerzrollen nur auß Gewitterwolken. In Osteuropa erledt man nie ein Gewitter im Winter, der in England sehr oft Hagel herdeizsührt. Nach den Polen zu nimmt die Zahl der Gewitter ab, ja in Island und Spizbergen sehlen sie und werden durch Nordslichter ersetzt, und wo es unter den Tropen nicht regnet, donnert

es eben so wenig wie auf der hohen See der Tropen, wo Gewitter selten und dann 100 Meilen von der Küste entsernt sind. In Frankreich kommen die Gewitter von Westen her, in Deutschland und Rußland von Westen und Südwesten, wobei sie Thälern und Flüssen solgen, dagegen Wäldern ausweichen. Auch behauptet man von zwei Bergen, daß sie Gewitter ablenken.

Als der Ingenieur Rrefting im Auftrage der Regierung die Küste zwischen Bergen und Dronthein vermaß (1855), entdeckte Als der Südost einige Tage geweht er einige Naturwunder. hatte, quoll aus der Höhle des Wunderfelsens (troldjök) ein gelblich grauer Rauch hervor und arbeitete sich mühsam an der Kelswand hinauf. Aus einer Scitenspalte bes Kelsens aber am Körendfjord schlagen bei Witterungswechsel Klammen und Rauchfäulen heraus, benen Donner in der unzugänglichen Söhle folgen. Achnliches geschieht an der andern Klippenwand am Lysefjord, welche 1000 Meter fenfrecht abfällt und eine Grotte enthält, zu welcher man sich an Seilen berablassen kann. Von Reit zu Reit, besonders bei heftigem Ostwinde, springt aus dem schwarzen Kelsen ein Blit heraus, verschwindet, erscheint wieder, verengt fich, breitet fich bann aus und löft fich in einzelne Lichtstreifen auf, che er die entgegengesette Felswand erreicht. Denn die Keuerfäule geht wirbelnd weiter und verurfacht durch ihre Umdrehungen das Verengern und Erweitern der blitartigen Er= Man hört dabei schnell hinter einander heftiges Anallen, welches an Stärke zunimmt, wenn die Flamme wie ein Bafferstrahl aus dem Felsen hervorspringt. Ein heftiger Donner= ichlag begleitet sie und hallt dröhnend in langen Echos die enge Meeresstraße entlang. Wan könnte meinen, daß eine im Innern der Felsenklippe verborgene Batterie von unsichtbaren Kasematten aus die gegenüberstehende Felsenwand beschießt. (Reclus.)

Beccario in Turin hat sich Gewitter als besondres Studium gewählt und giebt folgende Kennzeichen an. Zunächst entsteht in den Wolken ein eigenthümliches Gähren. Die scharf umsgrenzten Wolken, welche auf einander gehäuften Baumwollballen gleichen, schwellen an, werden an Zahl geringer, an Umfang größer, haften dabei fest an ihrer ursprünglichen Basis, wogegen die gebrochenen Umrisse allmählig verschmelzen. Dann taucht am Horizonte eine dicke, sehr dunkle Wolke auf und theilt dem

Himmel ihre Farbe mit, indem sich ihre Oberstäche ausgleicht, welche bisher Erhöhungen und Vertiefungen hatte. Von der höchsten Stelle dehnen sich die Wolken wie lange Aeste aus, welche, ohne sich abzulösen, nach und nach den ganzen Himmel überdecken. Mit ihnen entstehen aber auch kleine weiße, isolirte, scharf umgrenzte Wolken, die sich rasch, aber unsicher bewegen und sich endlich mit der Hauptwolke vereinigen, an deren dunkler Wasse sie Allste des Himmels überzogen, so tauchen viele kleine Nebenwolken auf als abgerissen und zersetze Wolkenbruchstücke, aus denen hier und da lange Arme hervorschießen. Nähern sich zwei solche Wölkehen, so strecken sie sich die Arme entgegen, stoßen sich aber ab, sobald sie sich berühren, und ziehn ihre Arme zurück.

"Gewitterwolken", fagt Dove, "find gewöhnlich dick, ifolit und weit ausgedehnt, und entstehen in heißer Jahreszeit durch feuchtes Wetter, indem die mit Feuchtigkeit gefättigte warme Luft durch eine Temperaturerniedrigung Wasser ausscheibet. Ihre Beranlassung ist also der aufsteigende Luftstrom oder die Berbrängung des Aequatorialstroms durch den Bolarstrom oder bie entacaenaesette Beweauna. Es mischen sich also verschiedene Luftströme, bilben plöglich Wolken mit hoher elektrischer Spannung, daß Blite herauszucken und durch Regenniederschlag die frei werdende Elektricität sich in der Luft zerstreut. Die schnellen Niederschläge wiederholen sich in der Gewitterwolfe, daher auch bie Blite, nach benen bann ber Regen bichter fällt. Der auf steigende Strom führt die feuchte Luft hoch empor, daher bringen die seitlichen und fälteren Luftschichten in den verdünnten Raum ein, senken sich und geben zu plötlichen Niederschlägen Beram laffung, in beren Folge die elektrische Spannung so groß wird, daß Blite hervorbrechen. Da fich der aufsteigende Strom zur Reit ber größten Tageshite am Stärksten entwickelt und bann voll Wafferdampf ift, so bilden sich dann auch die heftigsten Niederschläge. Die herabstürzenden Luftmassen verursachen den aus der Wolke wehenden Gewitterfturm, welcher nur furze Beit währt, da die Wolke, welche er treibt, sich nur über einen kleinen Gebirgswetter entstehn auf doppelte Beise: Raum erstreckt. entweder steigt die erhitte Luft an einer Gebirgswand empor bei heftig wehendem Südwinde, oder in einem Thalkessel entwickelt sich ein aufsteigender Strom, welcher dann von einem kalten ersaßt wird, sobald er über die Seitenwände hervortritt. Gewitter des aufsteigenden Stromes gehn bald vorüber, ändern das Wetter nicht und können sich täglich zu derselben Stunde wiederholen.

"Ralte Polarftröme erzeugen Schneegestöber und heftige Ralte bei Nordost, im Sommer dagegen tritt Bindstille ein, wenn ber kalte Strom am warmen sich aufstaut und bie Luft brückend macht, bis das Gewitter losbricht. Oft folgen ber Gewitter mehrere auf einander, wobei die Luft fich ftark abkühlt. Siegt der Südwind, so entstehn für langere Zeit Bestgewitter mit kaltem, regnerischem Wetter; fiegt dagegen der Acquatorial= ftrom, fo bringen die Gewitter Barme. Diefe Gewitter gehn hoch und langsam, weil der Nordstrom nur nach und nach weicht, und find feltener. Platregen endlich find ftille Gewitter mit geringer elektrischer Spannung." Gewitter haben wie Wirbelstürme ihren regelmäßigen Weg, gehn oft 5 Meilen in der Stunde, verbreiten durch ihre Wasserdämpfe, welche die rasche Ausdünstung des Körpers hindern, Schwüle, und fommen zu allen Tages= und Jahreszeiten vor. Selten fommen fie des Nachts, öfter am Nachmittag und im Sommer. Unter den Tropen sicht man sie täglich, im Norden auch im Winter. Dann schlagen sie oft ein. weil fie der Erde näher find, und erzeugen heftige Stürme.

Was die Blitze anlangt, so fahren sie meist zur Erbe nieder, d. h. sie schlagen ein, schmelzen Metalle, zerschmettern Bäume, verglasen Felswände u. s. w., und sind nur 36 Meilen weit zu hören. Stehn also Gewitter unter dem Horizonte, so sehn wir ihren Wiederschein als Wetterleuchten, von entsernten sehn wir den Blitz, hören aberden Donner nicht. Dieser entsteht dadurch, daß in der erschützterten Luft leere Käume sich bilden, in welche die umgebende Luft mit Gewalt hineinstürzt, die Lufttheilchen sich dabei weithin verschieden und durch Zusammenziehung und Ausdehnung einen rollenden Wiederhall verursachen. Bei bedecktem Himmel erzeugt sogar ein Kanonenschuß ein mehrsaches Echo, ein Pistolenschußgar einen Wiederhall von 1/8 Minute.

Aufmerksame Beobachter unterscheiden vier Arten von Blitzen:
1) seltene Feuerkugeln, 2) seltene schlangenartige Blitze, welche schwach und farbig leuchten, 3) zackensörmige mit scharf begrenztem Rande, seurigen, mehrsach gebrochenen Streisen und weißer, bläulicher, rother oder violetter Farbe, und 4) ganze, das scheinbar geöffnete Gewölf durchleuchtende Blitze, welche schwächeres rothes oder bläuliches Licht haben und bei manchen Gewittern mehrere Stunden lang rasch nach einander aufslammen. Wohn unterscheidet Flächenblitz, der die ganze Oberfläche der Wolke erleuchtet, den Zickzachblitz, eine Reihe von Funken, und den Kugelblitz, der selten, aber heftig ist.

Gewitter sind also mässrige Niederschläge, bei benen sich Elektricität in Folge besonderer Einfluffe und Berhältniffe entwickelt. Da sie wegen ber grellen, zerschmetternden Blite und weithin rollenden Donner zu den großartigsten Naturerscheinungen gehören, so wurden sie von den alten Bolkern am meisten gefürchtet und verehrt, wie heute noch die unwissende Menge des Landvolks und der Städte vor Gewittern erschrickt, sich verbirgt ober zu Schutzmitteln greift, welche der Aberglaube erfunden hat Wetter= und Gewittergottheiten waren ursprünglich die ältesten Götter, deren oberfter daher vorzugsweise den Blit schleuderte, ber germanische Wolkengott Thor ben zermalmenden Steinhammer, welcher den Blit bedeutete, wie das Rollen des Donners durch das Rädergeraffel des über die Wolken fahrenden Gottes verursacht ward. Aus Bligen erkannten die Etrusker ben Willen ber Götter und bildeten diese Wahrsagekunft zu einer besondern priesterlichen Wissenschaft aus. welche auch die Römer annahmen weil sie einen vassenden Vorwand gab, läftige Volksbeschlüsse zu beseitigen. Auch die alten Beruaner beteten den Blipgott an, und in der chriftlichen Legende spielt der Blitz eine große Rolle, weil sie Heilige an die Stelle der heidnischen Götter fett.

Wir beurtheilen allerdings den Blitz gegenwärtig sehr prosaisch, indem wir ihn eine elektrische Erscheinung nennen, aber über das Wesen und die Natur der Elektricität, welche mit Licht, Wärme und Magnetismus in Verbindung steht, sind wir noch im Unklaren. Wir sinden sie wieder im Zucken der Muskeln und Nerven, sie durchfluthet Luft, Wolken und Erdrinde, man experimentirt und heilt mit ihr, kann sich aber trozdem über viele Gigenthümlichkeiten ihrer Wirkungen keine Rechenschaft geben. Der Telegraph ward durch sie zum Boten, ber in wenig Stunden den Weg rings um den Erdball macht, und der Defonom muß beim Betrieb seiner Wirthschaft wohl auf diese munderbare Kraft achten, die im Erdboden weilt und mit ihrer Stiefschwester in der Luft in Berkehr steht. Das räthselhafte Elms= feuer ift ausströmende Elektricität, die man nur bei dunkler Nacht fieht, wo sie dann an Grasspipen, an Pferdemähnen, an hut und Handschuhen, an den Ohren und dem Schweife der Thiere, besonders aber bei Schnee und Regen aufleuchtet. Beltier will sogar an der Wolkenfarbe die Art der Elektricität erkennen, da eine negativ elektrische Wolke bleigrau, eine positiv elektrische weiß, rosaroth oder orangefarben aussehe, und Lecquerel behauptet. daß der Wasserdampf der Gewitterwolke positiv elektrisch sei, welcher die negative Elektricität des Erdbodens entgegenströmt und dadurch eine Ausaleichung des Unterschiedes erzeugt. Phillips balt die Erde für neutral, die unteren Luftschichten für positiv. die oberen für negativ elektrisch.

Re höher man sich in die Luft erhebt, um so größer wird die Spannung der positiven Elektricität, wogegen das Wasser negativ elektrisch wirkt und unter Ginfluß positiver Elektricität schneller verdunstet. Bei heiterem Wetter ist die positive Elektricität der Luft vor Sonnenuntergang gering, steigt allmälig bei Aufgange und erreicht nach einigen Stunden ihr Maximum, um bann wieder bis einige Stunden vor Sonnenuntergang zu Die Nacht hindurch steigt sie anfangs und sinkt bann bis Sonnenaufgang. Im Winter ist die Elektricität stärker als im Sommer, bei Schnee und Nebel die Luft positiv elektrisch, Bei bedecktem himmel zeigen die bei Regen dagegen negativ. verschiedenen Wolfenschichten ihre besondre Elektricität, selbst beim Gewitter wechselt positive und negative Elektricität, und bei starker Spannung leuchten Wassertropfen beim Aufschlagen, Alle Wolfen sind daher ja sogar der Schnee thut dies. elektrisch, Gewitterwolken im hohem Grade, deren Entladung von örtlichen Einflüssen abhängt. (Dove).

Meißner hält die atmosphärische Elektricität für die Folge eines großen Orydationsprocesses, welcher ununterbrochen auf der Erdobersläche vor sich geht. Dabei verbindet sich Sauerstoff

mit einem brennbaren Körper, und zerlegt sich der neutrale Sauerstoff in positiven (Antozon) und negativen (Ozon). Die meisten Oxydationsprocesse binden Ozon und lassen Antozon frei, denn es verbrauchen 1000 Millionen Menschen täglich 1500 Mill. Psd. Sauerstoff. Bei heiterem, wolkenlosen Himmel ist die Atmospäre in allen Jahreszeiten und Tagesstunden positiv. Da nun die Gewässer verdunsten und Salze ausscheiden, so führt das Wasserstoffgas der Lust positive Elektricität zu.

Weiteres über das dunkle Kapitel der Elektricität lehrt die Physik.

### Nord= und Südlichter.

Chemifer behaupten, daß es Farben giebt, welche wir nur mit Hilfe geeigneter Instrumente mahrnehmen; nur aufmerksame Beobachter bemerken das Erdlicht, obichon es stärker ist als das des ersten Mondviertels, wie auch die Benus zuweilen im eignen phosphorischen Scheine leuchtet. Am deutlichsten sieht man das Erdlicht Nachts bei trocknem Nebel, und Arago hält den stillen Lichtprozeß großer Wolken sowie das schwache verschwimmende Licht, welches in tiefbewölften, mond- und sternlosen Berbst- und Winternächten unfre Schritte leitet, für die Wirkungen bes Erblichtes. Gine rathselhafte Erscheinung des Luftlebens sind auch die Nord= und Südlichter, jene stillen, farbenreichen, electrischen Gewitter der langen Polarnacht, welche bei Tage wie weißliche Wolken aussehn, so daß nur der Magnet ihre Gegenwart an zeigt, und welche den tropischen Gewittern entsprechen. Der Forscher gebraucht den Magneten als Senkblei, welchen er in die räthselhafte Tiefe der magneto-elektrischen Strömungen wirk, um sich von deren Thätigkeit zu unterrichten. Nordlichter als Wirkungen des Erdmagnetismus ordnen sich nach den magnetischen Kraftlinien der Erde.

In Mitteleuropa sind Nordlichter so selten, daß viele Menschen sterben, ohne je den märchenhaften Anblick eines solchen Lichtgewitters gesehn zu haben, die französische Commission

dagegen Zählte 1838 — 39 in Norwegen binnen 206 Tagen 152 Nordlichter, benn sie pflegten nur bei bedecktem Himmel zu Man vermuthet, daß diese Lichtspiele in bedeutender fehlen. Höhe entstehen, und zwar 150 — 860 Kilometer hoch, sich 80 bis 860 Kilometer weit verbreiten, baber weithin können gesehn werden. Ob bei ihrem Erscheinen ein Geräusch entsteht, wird bezweifelt, jedenfalls rührt es dann von dem Klirren der Giskrnstalle der Wolfen her. Nordlichter kommen in einem Ovale vor, welches von der Hudsondbai, Labrador, Südgrönland, Island, Finnmarken bis über das farische Meer, Nordsibirien, das Berings= meer und Nordamerika sich ausdehnt. Oft stehn sie 20 Meilen -über der Erde als Strahlenring, von dem wir nur einzelne Theile febn, fo daß die Strahlen in Ginem Bunkte, der Krone, ausammen zu laufen scheinen.

Sehr verschieden ist die Dauer der Nordlichter, da sie mitunter einige Tage und Wochen am himmel stehn und bei trübem Better als heller Schimmer auch am Tage wahrnehmbar werden. Neber die Natur dieser Lufterscheinungen ist man' noch nicht einig; doch zeigen sie große Aehnlichkeit mit elektrischen Strömungen. Denn sie wirken auf Magneten und Telegraphendrähte, und die Farben ihrer Bogen, Wolfen und Streifen gleichen benen der elektrischen Runken, welche durch verdünnte Luft zucken. Nordlichter begleiten die Erde auf ihrer Umdrehung und stehn vielleicht unter dem Ginfluffe der Sonnenfleden. beobachtet haben, daß Südlichter blagbläulich und weniger buntfarbig sind als Nordlichter. Die oberen Luftschichten scheinen ihm positiv elektrisch, die unteren aber negativ geladen zu sein. Da die verdunstende hoch steigende Feuchtigkeit der Luft unter ben Tropen positiv electrisch ist und die oberen Luftschichten in biefer Spannung erhält, bis Sturme und Regenguffe das Gleich= gewicht herstellen, so nimmt jenseits der Tropen diese Elektricität ab, und es entsteht nur ein stilles Zusammenfließen im Nordlicht als Ausgleich ber eleftrischen Spannung.

Der Ausgangspunkt des Nordlichts liegt in der Nähe des magnetischen Poles, welchen Roß auf der Halbinsel Boothia Felix entdeckte; daher sieht man es in Norwegen gegen Nord-westen, in Grönland im Westen, von Melville aus im Süden. Im hohen Norden sind Nordlichter selten, obschon der Winter

ihre Jahreszeit ist und sie auch nur von 8 Uhr Abends bis 31/2, Uhr Morgens nach der Versicherung Bravais' erscheinen. Hayes fah im Smithsund beren nur brei, wogegen jährlich wenigstens 40 berselben in ber 500 Rilometer breiten Strede von Sudgrönland bis Nordsibirien zu fehn find. Biel häufiger leuchten sie auf in der Zone der Hudsonsbai, Labrador, Island, und Nordsfandinavien. Nach Süden zu werden sie immer feltener, unter bem Wendefreis des Rrebfes gang unbekannt. In Havanna sieht man in 100 Jahren nur 6 Nordlichter, und noch seltener auf der ganzen südlichen Erdhälfte. Im Rahre 1859 ward als Seltenheit ein Nordlicht bis Kalifornien und dem Uml sichtbar, nach vier Tagen ein andres von den Sandwichinseln bis Nordamerika, Europa und Sibirien, und zugleich leuchtete ein Südlicht bis Valparaiso, und nach Hobarton's Beobachtungen, ber von 1841—48 34 Südpolarlichter in Tasmanien fah, fielen 29 mit Nordlichtern in dieselbe Zeit. Glaisher endlich hat be merkt, daß Nordlichter ihre bestimmten Verioden haben, in denen fie häufiger und seltener vorkommen, und daß dieselben mit benen ber Sonnenflecken zusammenfallen, welche Schwabe aufgefunden hat, d. h. daß sie 58-60 Jahre umfassen und wieder in sechs Unterperioden von je zu 10 Nahren sich theilen. Gewöhnlich ift der untere Rand des Nordlichtes schärfer begrenzt als der ver schwommene obere, auch sieht der Himmel unter dem unteren Rande schwärzer aus als gewöhnlich. Oft besteht der Licht bogen aus einzelnen Strahlen, die nach unten gerichtet sind, babei verschiedene Länge haben und über ben Bogen hinguwandern scheinen. Gewöhnlich verändert der Bogen stets Form und Stellung oder erscheint zusammenhangslos über den himmel zerstreut, so daß Lichtwellen über den Himmel zu fließen scheinen.

Die allgemeinen Charaktermerkmale dieser "magnetischen Gewitter" sind nach Reclus, Humboldt, Bravais u. A. folgende. Bereits am Morgen vor der nächtlichen Erscheinung bemerkt man einen unregelmäßigen stündlichen Gang der Magnetnadel. Tief am Horizonte, wo dieser von dem magnetischen Meridian durchschnitten wird, schwärzt sich der vorher heitre Himmel. Um erscheint der erste noch ungewisse Schimmer des Nordlichts im Norden des Horizontes wie eine unentschlossene Morgendämmerung.

in breiter, büstrer Wolkenabschnitt — vielleicht dichter Nebel — ber fern auf dem Meere lastet, zeichnet sich schwarz vom dimmel ab in der Richtung nach dem magnetischen Pole und rhebt sich 8—10 Grade. Bald erhebt sich ein Lichtbogen über ver dicken Wolkenschicht wie eine ungeheure Wölbung von einem Ende der Erde bis zum andern.

"Der gelblichweiße Schimmer bes veränderlichen Lichtbogens nimmt an Glang zu, ohne bie Sterne zu verlöschen, welche wie burch einen Rauch hindurch bliten. Er flammt auf, schwankt zitternd und rückt weiter wie eine vom Winde getriebene Flamme. Mitunter baut er sich symmetrisch auf wie flammende Thorwölbungen eines Hauses mit dunkler Vorderseite; die Farben ber Bölbungen gehn bald ins Braune ober Biolette über, boch den dunklen Rand begrenzt ein breiter, hell leuchtender Lichtbogen von weißer Farbe, die ins Gelbe übergeht. Der Lichtbogen selbst weicht 5-18° vom magnetischen Meridian ab nach ber Magnetbeclination des Ortes zu. In hohen Norden erscheint der ranchähnliche Rugelausschnitt weniger dunkel, manchmal gar nicht. Oft steht übrigens der Lichtbogen stundenlang, ohne Strahlen zu schießen, oft schließen sich zwei, drei und mehr Keuerbogen an oder runden sich vielmehr über dem ersten ab, und ihre concentrischen Feuerstreifen leuchten hoch in den himmel hinein bis zum Zenith. Nach einiger Zeit erleuchten nur diese Bogen den Weltraum, aber plötlich fieht man farbige Strahlen aus den Bogen gegen den Zenith in sich kreuzenden Bündeln schießen. Unten sehn dieselben grun aus, in der Mitte goldgelb, dann purpurroth; doch wechseln oft schwarze oder bunkelviolette Strahlen mit jenen Lichtstreifen und verdunkeln fie. Re stärker die ganze magnetische Entladung ist, um so leb= hafter spielen die Farben vom Violetten ins Bläulichweiße durch alle Abstufungen bis ins Grüne und Purpurrothe, denn auch jeber elektrische Funke erscheint erft bei heftiger Spannung gefärbt.

"Dabei verändert das Nordlicht fortwährend seine Gestalt. Bald ruhen die beiden Bogenenden auf dem Horizonte nicht mehr, sondern die Lichtmasse schwankt hin und her und entsfaltet sich wie ein ungeheurer befranster Borhang; bald vereinigen sich die Lichtgarben zu einer gewaltigen Kuppel; oft wieder sind Körner. Die Luft.

sie wie durch Rauchsäulen von einander getrennt, und bald erlischt ihr Glanz, bald lebt er wieder auf. Dabei wechseln die Strahlen an Länge und Glanz, bald wird die Erde belenchtet, bald bleibt sie dunkel. Im magnetischen Zenith erscheint der Himmel schwarz, aber ringsum bilden die Strahlen eine Art von Krone. Hierauf nimmt der Glanz der Strahlen und Bogen ab, man sieht sie zuden wie ein sterbendes Licht, und es bleiben nur einzelne schimmernde Strecken übrig wie ferne Blize eines Gewitters, und dann sieht man auf dem Cirrus noch ein dünnes Leuchten wie Phosphor; denn das magnetische Licht verschwindet wenn die Sonne ausgehn will. "

"Die magnetischen Feuersäulen", bemerkt Humboldt, ...fteigen bald aus dem Lichtbogen allein empor, bald mit schwarzen, bickem Rauche ähnlichen Strahlen gemengt. Bald erheben fie sich gleichzeitig an vielen entgegen gesetzten Bunkten bes Horizontes und vereinigen sich in ein zuckendes Flammenmeer von unbeschreiblicher Bracht, welches in jedem Augenblick seinen leuchtenden Wellen andre Geftalt giebt und zuweilen so ftark ift, daß man es bei Sonnenschein sehn kann. Um den Punkt des himmelsgewölbes, welcher der Richtung der Neigungsnadel entspricht, schaaren sich endlich die Strahlen zusammen, und bilden die sogenannte Krone. Sie umgiebt den Gipfel des Himmelszeltes mit einem milberen Glanze und ohne Wallung im ausströmenden Nur in seltenen Fällen gelangt die Erscheinung bis gur vollständigen Bildung der Krone, mit derselben hat sie aber stets ihr Ende erreicht. Die Strahlungen werden nun seltener, fürzer und farbenloser. Die Krone und alle Lichtbogen brechen auf. Bald sieht man am ganzen Himmelsgewölbe unregelmäßig zerstreut nur breite blasse, fast aschgrau leuchtende, unbewegliche Auch sie verschwinden früher als die Spur des rauch artigen Kreisabschnittes, der noch tief am Horizonte steht. Es bleibt nur ein weißes, am Rande gefiedertes Gewölf übrig, welches auch wohl in kleine, rundliche Häufchen mit gleichen Abständen getheilt ift."

Der deutsche Astronom Argelander, der sich längere Zeit in Abo am sinnischen Meerbusen aufhielt und oft Gelegenheit hatte, Nordlichter zu beobachten, giebt folgende genaue Beschreibung derselben: "Ein eigenthümliches schmutziges Ansehn ves nörblichen Himmels in der Nähe des Horizontes verkündet im Boraus das Erscheinen des Nordlichts. Bald wird die Farbe dunkler und zeigt sich ein Kreisausschnitt von geringerer oder größerer Ausdehnung, von einem lichten Saume eingefaßt. Jener Ausschnitt hat das Aussehn einer dunkeln Wolkenwand, durch welche aber die Sterne durchscheinen. Bei heller Dämmerung erscheint der Lichtsaum nach innen zu braunröthlich und geht nach außen in die dunkle Grundsläche über.

"Dieser Kreisausschnitt (Segment) ober Grundlage (Basis) ist von glänzend weißer, etwas ins Bläuliche fallender Farbe. bei der Dämmerung gelblich, bei heller Dämmerung grünlich. Die Breite ift verschieden und ber untere Rand icharf begrengt. Rimmt aber die Breite zu, so wird der Rand immer verwaschener und verfließt endlich als Schein in das allgemeine Licht des Himmels. Dann ist die Helligkeit, welche er verbreitet. sehr stark und kommt berjenigen bes Bollmondes gleich. Ebenso verschieden wie die Breite (25 - 180°) ist die Ausbehnung und Figur des Saumes. Die Figur gestaltet sich um so regelmäßiger, je schmaler und deutlicher begrenzt der Saum ist; doch wird sie stets freisförmig, zuweilen deutlich elliptisch. Mit den Enden berührt er zuweilen den Horizont, häufiger jedoch ruhen beide, ober wenigstens das eine, auf uuregelmäßigen Dunstmassen, die mit der Basis zusammen fließen. Die Mitte der Basis und des Saumes, in welcher diese zugleich ihre größte Höhe über dem Horizonte erreichen, liegt nicht bei allen Erscheinungen in derfelben Himmelsgegend, sondern schwankt um den Nord- und Bestpunkt herum.

"So ist der Anfang jedes Nordlichtes und häufig bleibt das Aussehn ohngefähr dasselbe während mehrerer Stunden, ohne daß neue Erscheinungen sich zeigten. Indessen herrscht keineswegs vollkommene Ruhe darin. Im Gegentheil ift bie ganze Kigur in fortwährender Bewegung: 1 erhebt und senkt t heftig, aber sich, zieht sich nach Osten ober Westen, zur boch so, daß man nach Verlauf einiger Interschied beutlich merken kann. Plöplicher und mi ' Ber= änderungen der Gestalt, indem bald an & ber andern Stelle Basis und Lichtsaum aus der renzusweichen, balb das Licht einen Eingriff in die Basis macht, und dann diese breitere und hellere Lichtmasse sich fortbewegt. Am Heftigsten aber werden sie, wenn das Nordlicht sich weiter ausbildet und Strahlen zu schießen anfängt. Dann fieht man den Lichtsaum an einer Stelle bedeutend heller werden, in die Basis hineingreifen, und es steigt ein heller Schein von ber Farbe des Lichtsaumes in die Höhe, ohngefähr halb so breit als der Vollmond, selten breiter, in der Mitte heller, nach beiden Seiten schwächer, aber beutlich vom Himmelssaume sich abscheibend. Mit Blipesschnelle schießt er auf, oben züngelnd und in mehrere schwache Strahlen zerspalten, nimmt er die Riam eines Strahlenbüschels an. Meistens erhebt er sich senkrecht, selten in einer gegen den Horizont gesenkten Richtung, sich bald verlängernd, bald verfürzend behält er doch im Ganzen, oft während mehrerer Minuten, seine Gestalt bei, aber felten bleibt er auf derselben Stelle, sondern bewegt sich vielmehr nach Osten oder Westen, zuweilen wie vom Winde bewegt und sich frümmend. Allmälig wird er blaffer und verschwindet endlich, um andem Strahlen Blat zu machen, die daffelbe Spiel von vorne anfangen.

"Wenn nun nicht ein, sondern 5-6 Strahlenbüschel an verschiedenen Stellen aufsteigen, wenn endlich gar aus ber ganzen Länge des Saumes dicht an einander Strahlen sich erheben, sich entweder alle nach einer Richtung bewegen ober in verschiedenen Richtungen von und zu einander ziehen, sich bis zum Renith erheben und sich so bicht drängen, daß man ihre Anfänge nicht mehr unterscheiben kann, dann gewährt das Nordlicht einen unbeschreiblichen Anblick. Der ganze nördliche Himmel ist von zuckenden Flammen erfüllt, die vom Bläulichweißen durch alle Abstufungen der Farben bis ins Purpurrothe spielen und gar durch das Zenith bis an den hellen südlichen Himmel ziehn. Nur in der Nähe des Zeniths bemerkt man nichts von der allgemeinen Beweglichkeit und Beränderlichkeit. Im matten Lichte glanzt jene Stelle ruhig fort, gleichsam ber Bol ber gangen Erscheinung, und darum die Krone genannt. An ihrer Behart lichkeit scheitert die Wuth der Strahlen. Wie diese auch von allen Seiten auf fie einstürzen, sie vermögen fie nicht zu burch brechen. Sie allein gewährt bem Beobachter einen festen Anhalt; wo er sonst seine Augen hinwendet, immer Neues und Neues vahrt er, und kaum fassen kann er die Herrlichkeit. Erst nn nach oft mehrstündiger Dauer allmälig wieder Ruhe einitt, wenn die Farben nach und nach verschwinden, die einzelnen trahlen sich wieder unterscheiden und verfolgen lassen, immer irzer werden und endlich ganz aufhören, bann kommt ber Beiachter vom Entzücken zum ruhigen Prüfen. Die Pracht bes lammenmeeres ift verschwunden, und nur blaffes Lichtgewölf, nem Rauche ähnlich, erinnert noch daran. In langsamer Beegung schwebt es auf und ab, hin und wider, erhebt sich end= ch immer mehr, wird immer schwächer, bis es einem unscheinnen weißen Dunfte gleicht. Bulest steht nur die Basis und r Lichtfaum noch da, anfangs noch in unregelmäßiger Form nd chaotisch durch einander gemengt, allmälig wieder regel= äßig sich gestaltend. Nach kurzer Dauer bilden sich wieder zue Strahlen, aber die Rraft ist gebrochen, der Stoff veraucht. Nur hin und wider erscheinen sie, nicht vermögend, h über einige Grade zu erheben, verschwinden bald, um zueilen wieder neuen Plat zu machen, bis endlich Basis und ichtfaum immer schwächer werben, und zuletzt auch biese von m Blau des Himmels nicht zu unterscheiden sind.

"Doch erreichen nur wenige Nordlichter die eben beschriebene Ansbildung; die Krone entwickelt sich selten. Meistenseils erhebt sich, nachdem das Nordlicht einigemal Strahlen schossen hat, das an den Enden der Basis gelagerte unregeläßige Gewölf und überzieht in wenigen Augenblicken den mzen Himmel mit einem dichten Schleier. Dann bricht sich weilen späterhin das Gewölf wieder, und in Wolkenspalten eht man noch lange den Lichtschimmer, auch wohl einzelne itrahlen. Verschwinden dagegen die Basis und der Lichtsaum Imälig, ohne daß es trübe geworden ist, so kann man mit emlicher Gewißheit darauf rechnen, daß den solgenden Abend n neues Nordlicht sich zeigen werde.

"Häufiger nimmt das Nordlicht eine andre Form an. Es bet sich nemlich in einiger Höhe über dem Lichtsaum ein wer Lichtbogen, gewöhnlich mit dem Saume und der Basis weentrisch, meist schmäler als jener, an beiden Seiten scharfgrenzt und von lebhaftem Glanze. Er bietet im Ganzen dies lbe Erscheinung dar, wie der Lichtsaum, das Auf = und Ab-

steigen, das allmälige Sichverschieben nach der einen und andern Seite. bas Strahlenschießen. Nur kommen aus ihm mehr Strahlen hervor, meist dicht bei einander, und der gange Lichtbogen scheint in Strahlen sich aufzulösen. Ginen ichonen Anblick gewährt es, wenn aus dem Saum und Bogen zugleich Strahlen aufsteigen. Dann schießen die ersten nur bis an den Bogen hinauf. die späteren aus diesem noch höher aufwärts, und erst wenn er sich ganz aufgelöst hat, vermischen sie sich mit einander. Zuweilen bilben sich solche Bogen in bedeutender Höhe, fast durch das Zenith gehend, und schießen dann keine Strahlen. sondern verschwinden nach etwa einer halben Stude wieder allmälig. Uebrigens hat jedes Nordlicht seine Eigen thümlichkeit, und auch eine gewisse Periodicität läßt sich nicht leugnen, denn im Mai und August sind sie selten, im Runi und Ruli fehlen sie ganz."

Süblichter sieht man oft, Nordlichter bis Peru und Mejio, gleichzeitig in Rom, Peking, Pennsylvanien und England. In Island, Grönland, Neufundland, am Sclavensee und in Nordcanada entzünden sie sich zu gewissen Jahreszeiten fast jede Nacht, und die Shetländer nennen sie den lustigen Himmelstanz. In Italien sieht man sie selten, in Nordsibirien sehr oft, wo sie in gewissen Gegenden besonders prachtvoll sich entwickeln, wogegm ihr Glanz abnimmt, wenn man sich vom Ufer des Eismeers entsernt, und am magnetischen Pole erscheinen sie weder öster noch glänzender als anderswo. Franklin sah am Bärensee ein Nordlicht, und  $4^{1}/_{2}$  Meilen von ihm bemerkte ein andrer Reisender gar nichts.

Man hält das Nordlicht für einen Prozeß zur Wiederherstellung des gestörten Gleichgewichts, und die Wirkung auf die Wagnetnadel ist nach dem Maße der Stärke in der Explosion verschieden. Die aufschießenden Strahlenchlinder hat man mit der Flamme verglichen, welche in dem geschlossenen Kreise der Volta'schen Säule zwischen zwei weit von einander entsernten Kohlenspitzen entsteht, und die von dem Magnete angezogen oder abgestoßen wird. Gronemann, Astronom zu Groningen, meint, das Nordlicht werde durch Wolken kosmischen Stosses erzeugt, der durch die Berührung mit der Erdatmosphäre glühend wird.

In der That zeigt das Spectrum die Linien des Kohlenspectrums, d. h. des wenig leuchtenden Theils der Lichtslamme.

Nordlichter haben jährliche und fäculare (von 55 und 11 Jahren) Perioden, erscheinen in den Aequinoctien häufig, im Sommer und Winter selten; am seltensten waren sie 1730, 1751, 1758, 1811 und 1849, im 16. Jahrhundert häufiger als im 17., und die meisten werden 1947 leuchten.

"Auffallend", bemerkt Reclus, "ift der Zusammenhang bes Polarlichtes mit den feinsten Cirruswölfchen. Der tellurische Magnetismus offenbart sich hier in seiner Wirkung auf den Dunsttreis, auf die Verdichtung der Wasserdämpfe. Thienemann hält die Schäfchen für die Unterlage des Polarlichtes, worin ihm Volarreisende beistimmen, weil das Volarlicht die lebhaftesten Farben dann schießt, wann in den hohen Luftregionen Maffen von Cirroftratus schweben und so dunn sind, daß ihre Gegenwart nur burch die Entstehung eines Hofes um den Mond fann erkannt werben. Die Wolken ordnen sich zuweilen schon bei Tage auf eine ähnliche Art als die Strahlen des Nordlichts und beunruhigen die Magnetnadel. Bei einem großen nächtlichen Nordlichte erkannte man früh am Morgen dieselben an einander gereihten Wolkenstreifen wieder, welche vorher geleuchtet hatten. Eine Eigenthümlichkeit ift das Hin- und Herschwanken oder Fortschreiten des Treffpunktes der Strahlen. Humboldt sah sie auf den Anden 14,000 F. hoch sich ebenso entwickeln wie über den Ebenen, und sie entstehn bei ruhiger Luft und heitrem Simmel."

Lottin beobachtete in den Finnmarken in 206 Tagen 143 Nordlichter, deren Wesen er beschreibt: "Des Abends zwischen 4—8 Uhr färbt sich der obere Theil des seinen Nebels, welcher sast beständig nach Norden hin in einer Höhe von 4—6° sich erhebt. Dieser lichte Streisen nimmt allmälig die Gestalt eines blaßgelben Bogens an, dessen Känder verwaschen scheinen, und dessen Enden sich auf die Erde aufstügen. Dieser Bogen steigt allmälig in die Höhe, sein Gipfel aber bleibt in der Richtung des magnetischen Meridians. Schwärzliche Streisen trennen dann den Bogen zu Strahlen, die sich bald rasch, bald langsam verkürzen oder verlängern, ost so weit, daß sie ein Bruchstückeines ungeheuren Lichtgewölbes bilden. Der Bogen steigt nach

bem Benith zu, ber Glanz ber Strahlen mächst ber Reihe nach von einem Juße zum andern, von Westen nach Often sich oft wiederholend, und auch horizontal bewegt sich der Bogen wie ein vom Winde bewegtes Band. Berläft sein Kuß den Horizont, so werden die Biegungen zahlreicher und deutlicher: es entwickelt sich ein langes, Strahlenband mit zierlichen Windungen und vereinigt sich endlich zur Krone. Diese leuchtet ftart. schnell schießen Strahlen in die Höhe, bilden und entwicklu fich in Biegungen, und die Strahlen farben fich roth, grun und Diese Farben behalten ihre Lage und bleiben burchblakaelb. Endlich verschwindet die Erscheinung plötlich ober sichtia. allmälig, bis sich ein neuer Bogen bilbet, bessen Gipfel ben magnetischen Benith erreicht, die Strahlen ein breites, rothes Band bilben. Immer neue Bogen entstehen, oft neun hinter einander, bis sich die Erscheinung mit ber Morgenröthe erschöpft."

Gebenken wir schließlich noch einiger Lufterscheinungen! Geht Licht durch die kleinen Deffnungen der Dunstbläschen, so entsteht ein Hof ober Ring um Sonne oder Mond. Brechen sich dagegen Lichtstrahlen an den Eiskrystallen der höchsten Wolken, so entstehen Nebensonnen und Nebenmonde. Jene Krystalle sind sechseckige Säulchen, die verschiedene Stellungen zur Sonne haben, so daß die zurückgeworfenen Strahlen auf verschiedenen Wegen zum Auge gelangen, und wir Kreise, Bogen und Streisen sehn. Durchschneiben andre Lichtbogen einen solchen Kreisring, so leuchtet der Kreuzungspunkt besonders hell, und wir nennen ihn Nebensonne oder Nebenmond.

Wenn die untere Luftschicht stark erhitzt und verdünnt, die über ihr lagernde jedoch dichter ist, so entstehen verschiedene Brechungen des Lichtstrahls und bewirken über Wüsten und Polarmeeren Luftspiegelungen. Es gelangen nemlich verschiedene Lichtstrahlen desselben Gegenstandes auf verschiedenen Wegen ins Auge, welches nun den Gegenstand öfter, dabei verzerrt und umgekehrt sieht. Da die Luft die rothen Strahlen am leichtesten durchläßt, so sehen wir dei Lichtbrechungen Morgens und Abends eine Röthe, und da ferner die blauen Lichtstrahlen am leichtesten zurückgeworsen werden, so erscheint uns der Himmel blau, auf

hohen Bergen dunkelblau bis schwarz. Schweben sehr kleine Regentropfen in der Luft, so sehen wir unter dem Regenbogen noch abwechselnd grüne und rothe Streifen. Weiteres lehrt die Optik.

## Der Erdmagnetismus.

Um die Erbe schwingt sich vom Pol nach dem Acquator in Spirallinien der Strom einer wunderbaren Kraft oder eine Bewegung, die hervorbricht im Gewitter, im Polarlicht, sich in Eis und Wolken birgt, im geriebenen Bernstein und Siglack zeigt wie im Samen eines Rankengewächses am Orinoco, welches dem Kindern als Spielzeng dient. Ampère behauptet, die magnetischen Ströme gehn von Osten nach Westen, also der Erdumdrehung entgegen, winden sich in Spirallinien um die Erdugel und verbinden die beiden Pole wie die Batterie eines Apparates. Gauß berechnet die Kraft der Erde als Magneten auf 8464 Trillionen mal stärker als die Kraft des künstlichen Magneten.

Bor 700 Jahren lernten Italiener ben Magnetismus zur Magnetnadel benuten, wie es die Chinesen schon vor 2000 Sahren verstanden, und im Jahre 1700 verfertigte Ballen eine magnetische Rarte. Anfangs meinte man, die Magnetnadel zeige stets grade nach Norden und dem Polarsterne, aber bald bemerkte man unter ben verschiedenen Breitegraden Abweichungen, worüber die Matrosen des Columbus nicht wenig erschraken. wärtig kennt man sie genau und hat sie auf die Seekarten ein-Die Abweichung rechts oder links vom Meridian. nennt man Declination, die senkrechtartige, welche Normann - 1589 entbedte, heißt Inclination. Wenn man fich nemlich bem magnetischen Pole nähert, so senkt sich bas Nordende ber Nadel nach und nach gegen ben Boben und würde auf bem Pole felbst sentrecht ftehn. Auf der südlichen Halbkugel steht die Nadel auf bem magnetischen Meribian bem Boben parallel, um sich bann mit ber Gubspite zu senken und auf bem magnetischen Pole senkrecht zu stehn. Dabei schwankt die elektrische Stromung an allen Orten stündlich, täglich, jährlich und periodisch, ohne daß man die Ursache anzugeben vermag. Man vermuthet, daß die Ursache des Magnetismus in der Erdumdrehung und Sonnenwärme liege. Die Strömungen selbst mögen durch die Berschiedenheit der Erdtheile, der Temperaturen, durch den Gang der Erde um die Sonne und die Ungleichheit der Schnelligkeit bei diesem Umlause, durch das Fortrücken im Weltraume, die Reibung der Wolkenhülle am Erdkörper u. s. w. veranlaßt und bedingt werden.

Selbst die magnetischen Pole haben keine bleibende Stätte, sondern wandern um die astronomischen Pole. Der magnetische Pol, welchen Roß im Jahre 1832 auf der Halbinsel Boothia Felix 20° südlich vom Nordpol und 99° westlich von Paris sand, ist seitdem um einige Grad weiter nach Osten gerückt. Gauß berechnet, der südliche Pol müsse 161° entsernt im Süden von Australien unter dem 14.° 55' liegen. Die geschwungene Linie des magnetischen Aequators beginnt östlich von den Karolinen, geht durch die Sundainseln, Hinterindien, Aethiopien und Sudan, bei der Thomasinsel vorbei, diegt oberhalb Brasiliens und Peru's nach Amerika hinüber und krümmt sich also hinauf gegen Norden in den Festländern der Alten Welt, gegen Süden in der Neuen Welt. Jest rückt auch diese Linie von Osten nach Westen ihre Kreuzungspunkte mit dem Erdäquator weiter.

Da die magnetischen Pole einander schräg gegenüber liegen, so streichen auch ihre Ströme in derselben Richtung über die Erdobersläche. Diese geschwungenen Linien biegen sich auf der atlantischen Seite gegen Westen ein, auf der andern gegen Osten, auf der Scheidelinie beider zeigt die Magnetnadel grade nach Norden. Verbindet man die Orte, wo die Magnetnadel mit dem Meridian einen rechten Winkel bildet, durch isogome Linien, als Punkte mit gleicher mittlerer Inclination, so erhält man viel unregelmäßige Kreise, die bald von Norden nach Süden, bald von Osten nach Westen gehn.

In der alten Welt geht diese Linie ohne Declination im Osten von Spizbergen aus, berührt Archangel, geht das Wolgathal hinab bis zum Kaspisee, schräg durch Persien, über Hindostan und die Sundainseln und endlich plöglich quer durch Australien nach dem südlichen Pole. Westlich von dieser Linie nimmt die

Declination in Europa und Afrika gegen Westen nach und nach zu, verringert sich im Atlantischen Ocean, um auf den Beropunkt an den Küsten der Neuen Welt zurückzukehren. Die zweite Linie ohne Declination, die amerikanische, läust vom magnetischen Pole westlich von der Hudsonsbai aus, durchzieht die großen Seen, eilt an Philadelphia und Washington vorbei, beugt nach den Antillen hinüber aus, durchschneidet den Erdtheil von der Mündung des Amazonenstromes dis Rio Janeiro, um durch den Atlantischen Ocean nach dem süblichen magnetischen Pole zu eilen. Westlich von dieser Linie weicht die Magnetnadel nach Osten aus, nimmt schnell über Amerika zu, schreitet langsam über das Stille Meer vor und nimmt dann ab, um östlich von China und Sibirien eine magnetische Inser zu bilden, wo die Declination ebenso ist wie im Atlantischen Meere.

Diese isogonen Linien rucken hin und her, wenig bei Spitbergen, den Antillen und China, sehr ftark bagegen in West= europa. In Paris 3. B. schreitet die Abweichung jährlich um 5 Minuten vor, und wird in 448 Jahren grade nach Norden Die beclinationslose Zone bewegt sich von Rufland nach Polen vor, wird über Deutschland und Frankreich gehn und dann nach Often umkehren. Wir wissen noch wenig von biesen Vorgängen, bei benen fürzere und längere Schwankungen eintreten und jedenfalls mit den Aequinoctien und Solstitien im Zusammenhange stehn. Nach Cassini nähert sich in Westeuropa ber Compaß bem Often in ber Zeit von bem Aequinoctium bes März bis zum Solstitium bes Juli, dann geht die Magnetnadel nach Westen, verlangsamt sich nach und nach und erreicht gegen Ende des Winters die größte Declination gegen Westen. ihren alten Stand wieder zu erreichen, braucht sie drei Biertel-In Amerika ist ber Gang ber Magnetnabel ein sehr verschiebener und entspricht ber Beränderlichkeit deffelben in Europa, wo in Paris 3. B. der Unterschied seit 1784 bereits 20 Minuten beträgt.

Beträchtlich sind auch die täglichen Schwankungen, die in Frankreich z. B. 5—25 Minuten betragen. Die Nadel dreht sich von O. nach W. zwischen 8 Uhr Morgens und 1 Uhr Nachmittags, geht dann nach O. zurück und steht 10 Uhr Abends wieder wie am Morgen. In der Polarzone sind diese täglichen

Schwankungen stärker, in der heißen Zone geringer, nehmen in der süblichen Halbkugel nach Süden zu, wogegen nach Norden hin die entgegengesetzte Bewegung stattfindet.

Berbindet man die Bunkte mit gleicher Inclination, so erhält man die regelmäßigen Curven der isoclinen Linien, welche von dem Einflusse der Festländer abhängen und sich unter vielen Abweichungen parallel neben einander schwingen. bindet man endlich die Orte, wo die Bewegungen der Magnetnadel gleiche Kraft haben, so erhält man die isodynamischen Linien, die den isoklinen gleichen, aber nie mit ihnen ausammenfallen. Der dynamische Aequator, wo der Erdmagnetismus die geringste Stärke zeigt, geht über Peru, Brafilien, schräg durch Afrika, nach Südasiens Halbinseln und Inseln, und über ihm bewegt sich die Magnetnadel am Langsamsten, besonders im Atlantischen Meere und nimmt unregelmäßig nach Norden und Süben zu. Roß fand in der füdlichen Halbkugel ben dynamischen Pol unter dem 16. Grade in der Nähe von Eisbergen, wo die Bewegungen der Nadel fast dreimal stärker waren als in den brasilianischen Meeren. Im Norden giebt es zwei dynamische Pole: der eine liegt westlich von der Hudsonsbai, der andre in Sibirien nicht weit von der Lenamündung. Da die Rothermen (Bärmegleicher) auch zwei Bole haben, in der alten und neuen Welt, so besteht jedenfalls irgend welche Verwandtschaft zwischen ihnen und den isodynamischen Linien.

## Urfachen und Wirfungen bes Magnetismus.

Gauß hat berechnet, daß  $37/_{10}$  Kubikfuß Erde wie ein ein pfündiger Magnet wirkt, so daß man die Erde als einen ungeheuren Magneten betrachten muß. Alle bekannten Stoffe werden wenigstens so lange magnetisch, als sie von Elektricität durch strömt werden. Die Chinesen benutzten schon in alten Zeiten eine magnetische Wage mit einem beweglichen Arme, der nach Süden wies, als Wegweiser, um sich durch die Steppen der Tartarei und durch das Indische Weer leiten zu lassen. Doch

sind die geschwungenen Linien der magnetischen Strömung sehr veränderlich. In Europa greift die Abweichung nach Westen aus, von Asien her dringt eine östliche gegen Europa vor, und in London wies 1657, in Paris 1669 die Magnetnadel grade nach Norden. In Nordostasien und in der Südsee sindet man zwei Systeme isogoner Linien von eisörmiger Gestalt. Diese Beränderlichkeit der magnetischen Linien störte sogar einigemal das Recht des Grundbesitzes, wenn man zu verschiedenen Zeiten mit der Boussole die Ländereien vermaß, wie es in Jamaica und England geschah, wobei man nachträglich bemerkte, daß sich seit 1660 die Compaßrichtung um 14 Grade verändert hat.

In dem oftasiatischen Ovale nimmt die Abweichung von außen nach innen zu, in dem der Südsee ist es umgekehrt. Auf der nördlichen Halbkugel rückt täglich das Nordende der Magnet=nadel von  $8^{1/2}$  Uhr Morgens dis  $1^{1/2}$  Uhr Mittags von Osten nach Westen vor, auf der südlichen in entgegengesetzer Richtung, und zwischen beiden liegt ein unveränderliches Gediet. Um den Magnetismus durch genaue Beobachtungen kennen zu lernen, hat man seit 1828 auf Humboldt's Anregung magnetische Barten errichtet von Toronto in Obercanada dis zum Kap der guten Hossfnung und Vandiemensland, von Paris dis Veking.

"Das Schwanken und Wechseln der magnetischen Kraft läßt sehr verschiedene, eigenartige Systeme von elektrischen Strömen vermuthen. Der tellurische Magnetismus, bessen Hauptcharakter eine ununterbrochene periodische Beränderlichkeit ift, wird ent= weder der ungleich erwärmten Erdmasse oder jenen galvanischen Strömen zugeschrieben, welche wir als Elektricität in einem in sich selbst zurückkehrenden Kreislaufe betrachten. Der geheimniß= volle Gang der Magnetnadel ist von der Zeit und dem Raume, von dem Sonnenlaufe und der Beränderung des Orts auf der Erdoberfläche gleichmäßig bedingt. Magnetische Gewitter fühlt man Tausende von Meilen weit gleichzeitig, und fie pflanzen sich in kurzen Zwischenräumen allmälig in jeder Richtung über die Oberfläche der Erde fort. Die Zuckungen der kleinen magnetischen Nadeln, wären sie auch in größten Tiefen aufgehangen, messen die Entfernungen, die sie trennen. Sie lehren, wie weit Rasan von Paris liegt, und der Seefahrer, den Nebel

Tage lang einhüllen, kann aus den Neigungsverhältnissen ber Nadel wissen, ob er sich nörblich oder südlich vom Hafen befindet." (Humboldt).

Thatsache ist es, daß Temperaturverhältnisse magnetische und elektrische Ströme hervorrusen; die sich sehr weit verbreiten, z. B. von Sicilien dis Upsala, von Kanada dis zum Kap der guten Hossung und Vandiemensland, wo man die Spur verlor, weil die Engländer, da es grade Sonntag war, es für gottloses Thun hielten, während des Sabbaths die Scala der Magnet-nadel abzulesen.

Licht und Elektricität wirken auf Pflanzen und Thiere ein, wenn man auch das Wie noch nicht erforscht hat. "Geheimnißvoll", sagt Rabsch, "ist der Ursprung des Lichts und sein Ausammenhang mit der Wärme und Elektricität. Manche Blumen öffnen sich regelmäßig zur bestimmten Stunde, wobei vorzugsweise das Licht mitzuwirken scheint. Zwischen 3-5 Uhr früh entfaltet der Bocksbart seine großen gelben Blüthenköpfe, zwischen 4—5 Uhr die Cichorie, zwischen 5—6 Uhr der Löwenzahn und bie Zaunwinde, sowie die Mimosenarten, um 6 Uhr der Sonchus arvensis, um 7 Uhr der Lattich und die weiße Seerose, um 8 Uhr der Ockergauchheil, von 9-10 Uhr die Ringelblumen, von 10-11 Uhr die gelbe Hermerokallis, von 11-12 Uhr die Trigidia pavonia. In den Mittagestunden von 1-2 Uhr ent falten sich die Blumen des Sonnenthaus, des Portulacks, andre sind nur in den Nachmittagsstunden geöffnet, die Garten-Ralappe erst 5 Uhr. Selbst später noch öffnen sich Pflanzen, die Nachtferze und Abend-Lichtnelfe von 6-7 Uhr, später die Rönigin der Nacht, welche dann bis Mitternacht offen bleibt mit ihrem großen Purpurkelche und köstlichen Vanilleduft aushaucht. gegen schließen andre wieder zur bestimmten Stunde ihre Relche: der Lattich um 10 Uhr Vormittags, die Cichorie um 11 Uhr, die Ringelblume um 3 Uhr. die Seerose um 4 Uhr u. s. w. Dagegen öffnen die Regenblumen ihre Relche nur bei flarem himmel und schließen sie, wenn die Luftfeuchtigkeit einen gewissen Grad übersteigt. Einige Wasserpslanzen ziehen des Nachts ihre Blumen ganz unter das Waffer, die Seerofen meift nur halb, weil die bei Tage ausgebreiteten Blumenblätter das Schwimmen nicht mehr erleichtern."

Das Licht scheint vorzugsweise auf die Farbe der Blumen. bie Feuchtigkeit und Wärme auf die Fülle des Wachsthums, die Elektricität auf den gangen Lebenstrieb einzuwirken. Unter den Tropen und auf hohen Bergen zeichnen sich die Blumen durch feurige, glänzende Farben aus in Folge der starken Lichtstrahlung. Auch soll das Licht das Blattgrün erzeugen, denn Pflanzen werden bleich und krank, wenn man ihnen das Licht entzieht. Re klarer und wolkenloser der himmel ist, um so reicher ent= falten sich die Pflanzenfarben. In Betreff der Meeresgewächse herrschen im Norden die braunen Karben vor, unter den Tropen bie rothen. Elektrische Erscheinungen begleiten jeden chemischen Stoffwechsel, und da in jeder Wolke elektrische Spannungen vorhanden find, die Bäume den Wolfen fich nähern, fo ftromen elektrische Bewegungen durch die Pflanzen wie durch den Thierleib. Buff hat gefunden, daß sich die Wurzeln ber Pflanzen sowie deren safterfüllten Theile in einem dauernden elektronegativen Buftande befinden, mährend die feuchten oder befeuchteten Außenflächen der frischen Zweige, Blätter, Blumen oder Früchte dauernd positiv elektrisch sind. Die Reizbewegungen der Pflanzen gleichen benen der Muskeln und hängen von elektrischen Gin= flüssen ab. Durch elektrisches Licht hat man mit Ausschluß ber Sonne Blattgrün erzeugt. Bei elektrischen Entladungen übt das reichlicher vorhandene Stickstoffnitrit eine wesentliche Einwirkung auf die Pflanzenernährung aus, weshalb Gewitterregen nahrhafter sind als Landregen. Da nun unter den Troven die meisten und stärksten Gewitter vorkommen, so erzeugen sie einen üppigen Pflanzenwuchs und werden die Bäume nicht durch das stete Blühen. Grünen und Früchtetragen erschöpft.

Nach Maury zeigt der Dampf des salzigen Meerwassers beim Verdunsten positive Elektricität, das Wasser selbst negative, daher stammen die ungeheuren elektrischen Spannungen der Luft unter den Calmen, die in entseylichen Windstillen und rasenden Gewitterstürmen den Ausgleich suchen. Dort ist "die Atmosphäre dicht und drückend mit Ausnahme von ein paar Stunden nach einem Gewittersturme, wenn dichte Ströme von Regen niederstürzen, aber die brennende Sonne bringt bald wieder unerträgliche Hipe."

In seltsamer Nachbarschaft liegen bie Rälte- und magnetischen

Bole, der eine in Nordamerika unter dem 78. o n. Br. und 98.0 w. L. von Paris und mit einer Kälte von 150, ber andre, den man durch Berechnungen fand, in Sibirien unter bem 79. ° n. Br. und 120. ° ö. L. mit 13 ° 75 ' Kälte. Beiden drängen sich Aweige des Golfstroms durch und drücken die Rälte auf 8° herab. Rane sah daher im Smithsunde offnes Meer, ein solches fanden russische Seeleute nördlich von Sibirien Barry bemerkte auf den Melville-Anseln Schneeeulen und Schneemäufe, Middendorf jagte in hembsärmeln wegen ber hipe auf ben Tundras des Taimprlandes nach Schmetterlingen, und auf den Inseln Neu-Sibiriens leben Rennthierheerden und wandern Lemminge in großen Zügen. In welchem Zusammenhange biefe Erscheinungen mit dem Magnetismus stehn, das vermögen wir faum zu ahnen. Doch veranlaßt es uns, schlieglich einen Blid auf das Rlima und die theilweise Abhängigkeit unfres Rulturlebens von demselben zu werfen.

# Fünftes Kapitel.

das Klima und sein Einfluß auf das Pflanzen-, Thierund Menschenleben.

#### Das Klima.

Bereinigen sich Luft = und Windströmungen, Erdbewegung. Temperatur, Höhe des Ortes, Regenmenge, Ebenen, Bergzüge, flusse, Seen, Warme, Elektricität u. f. w. zu einer Gesammt= virfung, so erzeugen sie das, was man Klima nennt, von welchem vieder Pflanzen= und Thierarten bedingt werden. Pflanzen und thiere, welche eine bestimmte Temperatur verlangen, bezeichnen aher die Abstufungen des Klima's, z. B. Weinberge, Dattel= almen, Delbäume, Mais, Sichen, Kamele, Papageien, Rennthiere, Elephanten u. f. w. Rechnet man bei der stündlichen Veränderung er Temperatur die Wärme = und Kältegrade des Tages zu= ammen und dividirt mit 24 Stunden hinein, so erhält man die durchschnittstemperatur des Tages. Auf ähnliche Weise gewinnt nan die Monats- und Jahrestemperatur durch Division mit ien Tageszahlen des Monats und mit den Monatszahlen des Thiere und Bflanzen verlangen eine bestimmte Mittel= emperatur und wissen sich deren Abweichungen anzupassen. Manche Thiere haben einen Winter- oder Sommerschlaf, Bäume verfen die Blätter ab, um der Kälte weniger Angriffspunkte zu vieten. Es wirken aber so viel Nebeneinflüsse auf die Temperatur in, daß man die wahre mittlere nicht sicher finden kann, und e z. B. von Paris bis heute richtig nicht anzugeben vermag. Rorner. Die Luft. 10

Lambert ichant die Temperatur nuter dem Aegnator 1999 Bürmetheile, zwiichen den Tropen auf 923, in den P genenden auf 500. Aber bei jeder Meile, in jeder Minnte ! Abanderungen ein, jo daß die flimatischen Linien ein G von Bindungen zeigen, in welchem nich nur das Ange bes fundigen Forichers zurecht findet. Die mittlere Tempe dringt in den Erdboden in 9 Stunden nur 30 Centimeter ein, bei 60 bis 130 Centimeter Tiefe bemerkt man in de mäßigten Bonen ben Unterschied ber Tagestemperatur nicht Die Jahrestemperatur ruckt abwärts 6 bis 8 Meter tief is Boden ein und ist wegen ihres langsamen Bordringens im L am bochiten, wogegen im Sommer noch die Binterfalte im ? weilt, weil ihre Temperatur im Monat nur 1 Meter tie warts geht, mithin die niedrigste Temperatur febr spat anke In Brufiel gelangt erft nach 147 Tagen, d. h. am 12. Dece die Barme vom 22. Juli in einer Tiefe von 8 Meter an Kälte vom 13. Januar am 18. Juni, doch in den 28 ! tiefen Rellern der Sternwarte zu Baris herrscht stets Temperatur von 11 º 76', wie man sie in Norddeutschlan 24 Meter Tiefe findet, im Steinkohlenfeld bei Edinburg b Meter Tiefe. In solchen Tiefen gleichen sich nämlich die 1 schiede von Barme und Kalte aus, was in Ländern mit i bleibendem Alima bereits wenige Decimeter unter der Ober geschieht, wogegen bei Jakutt bei 15 Meter Tiefe noch 9 Ralte fich findet und erst bei 120 Meter Tiefe der Boben mehr gefroren ift.

Auffallend ift die Ungleichheit der Wärmevertheilung der nördlichen und südlichen Halbkugel. Die Wind- und MStrömungen der Tropen richten sich gegen Norden und sorthin die Vorräthe der südlichen Wärme, wodurch sie al Kälte mildern und eine Temperatur erzeugen, wie man den höheren Vreiten nicht erwarten sollte. Daher sindet die Linie der höchsten Temperatur nördlich vom Aequator unter diesem selbst, denn die Sahara als das heißeste Lan Erde liegt 21 Grad nördlich vom Aequator. In der nört Halbkugel fällt die größte Wärme in allen Jahreszeiter Ausnahme des Winters nördlich vom 12. Breitengrade, w. Winter haben die Aequatorialgegenden namentlich in Afri

meiste Wärme an der Nigermundung, also auf der Nordseite des Aequators. Frühjahr und Sommer dauern ferner in den nördlichen Gegenden länger als in den füblichen, obschon die Sonne im Winter und Herbst der Erde näher steht. In Folge der schrägen Achsenstellung sind nämlich im Norden des Aequators die Tage länger als die Nächte, weshalb die Länder mehr Bärme erhalten und des Nachts weniger von ihr verlieren als im Süben ber Erdfugel. Außerdem verdunften die füdlichen Meere ftarker und milbern badurch die hipe, aber diese Dünfte fallen in der nördlichen Halbkugel als Regen nieder, wobei dessen Bärme frei wird und in die Lufttemperatur eintritt. Die Wolken tragen also nicht nur Wasser, sondern auch Wärme nach dem Norden, führen eine Art Luftheizung ein und sind für Europa gradezu Defen, die uns wärmen. Denn felbst wenn die Dünfte als Schnee niederfallen, wird Wärme frei und milbert bas strenge Klima. Endlich führt ja ber Golfstrom das ganze Jahr hindurch den Ländern der gemäßigten Zone in der nördlichen halbkugel Wärme zu.

Derfelbe Gegensat wiederholt sich zwischen der östlichen und westlichen Halbkugel. Californien und Oregon haben milderes Alima als Japan und die Mandschurei, Westeuropa so viel Bärme als die 20 Grad füblicher liegende Oftfüste Nordamerika's. denn Westamerika wird von einem Golfstrome bespült, Oftasien vom Polarstrome, der Beringsstraße, und die Südwestwinde schieben die kalten Nordostwinde seitwärts. Labrador und die Hudsonsbai= länder haben gefrornen Boden unter Breitengraden, wo in Europa Wälber und Getreidefelber gedeihen. Denn an Nordamerika's Oftkufte geht ber aus ber Hubsonsbai kommende Strom bes Volarmeeres mit seinen Eisbergen und faltem Waffer vorüber und drückt dadurch die Temperatur der Küstenländer herab. daß er deren Wärme zum Schmelzen der Eismassen verwendet. wogegen die Ruften= und Binnenmeere Nordeuropa's vom An= tillenmeere her durch den Golfstrom stets warmen Wasserzufluß erhalten. Außerdem schickt auch die Sahara ihre Wärme nach Europa und Ostasien als heiße Winde, und da die Meere das ganze Rahr hindurch Wärme ansammeln, so brücken sie badurch Die Winterfalte herab. Der Often sendet zwar im Winter falte, trocine Winde, die selbst im Sommer trocken bleiben, aber ihnen

stellen sich die Kjölen, Sudeten, Karpathen und Alpen entgegen als Schirm und Auffangeschild für West- und Südeuropa. Während also Nordostwinde die Temperatur herabsetzen, fühlen Südwestwinde im Sommer, weil sie Feuchtigkeit mit sich führen, wogegen sie im Winter durch ihre höhere Temperatur wärmen.

Einen andern Gegensatz im Betreff der Temperatur bilben bie Ruften und bas Binnenland. Das Meer gleicht nämlich bie Temperaturen aus, weil falte und warme Wasserströme sich mischen; es hat also nicht die scharfen Unterschiede der Breitengrade. Daher milbert bas Meer auch an ber Rufte Wärme wie Rälte und erzeugt eben oceanisches Klima, welches selbst den Unterschied der Jahreszeiten verwischt. Dasselbe macht in kalten Ländern den Winter zum Berbst, verlängert das Frühjahr bis in den Sommer hinein, und die großen Temperaturgegenfate der Binnenländer verlieren sich auf dem offenen Meere. Plymouth, unter gleichem Breitegrade mit Warschau liegend, hat als Ruftenstadt ein anderes Klima als die polnische Binnenstadt, Baris 43° Mitteltemperatur, Cherbourg nur 36°, aber dieses ift im Winter um 3° wärmer, im Sommer um 1° fühler, weil das Meer Wärme verschluckt. Welch ein Unterschied zwischen England-Arland und dem unter gleichen Breitengraden liegenden Hoch asien! Frland "ber Smaragd des Meeres" ober "das grüne Eiland" hat stets grüne Begetation, in England gebeihen Myrthen und Lorbern, während die Steppen der Baschfiren im Sommer burr werden, im Winter verschneien. Bei Aftrachan muß man im Winter die Rebstöcke wegen der Ralte mit Erde bedecken.

Auch Gebirge verändern das Klima, je nachdem sie kalte oder warme Winde aufhalten. Wälder schüßen den Boden gegen die Sommerhiße, hindern mit ihren Zweigen die Ausstrahlung des Bodens, weshalb es im Winter im Walde wärmer ist als im Freien. Sie kühlen also im Sommer und wärmen im Winter. Feuchter und sumpfiger Boden endlich ninmt die Wärme langsamer auf als trockner Sandboden, hält sie aber auch länger sest, und so wechseln dann an demselben Orte oft täglich und monatlich die Temperaturen.

Wie unscheinbare Verhältnisse auf das Klima einwirken, zeigt nachfolgende Thatsache. In Baiern hat man durch sorgfältige Beobachtungen den Einfluß des Waldbodens auf das Klima erforscht. Es ist nach Ebermayer erwiesen, daß die mittlere Temperatur des beschatteten Waldbodens dis zu einer Tiese von 4 Fuß geringer ist (um 1°5 K.) als die einer waldslosen Fläche. Im Sommer beträgt dieser Unterschied sast Dreisache, verschwindet aber im Winter ganz. Auch die Beschattung durch Baumkronen mäßigt die Temperatur, so daß Sommer und Winter um 7 Grade verschieden sind. Nach aufswärts nimmt die Wärme der Lust vom Boden dis zu den Baumkronen allmälich zu, in den Kronen selbst ist sie etwas geringer als auf freiem Felde. Daher strömt dei stiller Lust dei Tage ein Luststrom aus dem Walde ins Freie, des Nachts vom Felde in den Wald. Die großen Entwaldungen machten daher das europäische Seeklima continentaler und wärmer und wirkten dadurch auf eine Aenderung der natürlichen Verbreitung der Pflanzen ein.

Die relative Menge bes Wasserdampfes ist im Balbe stets größer als im Freien, und zwar im Sommer um 9, im Herbst und Frühjahr um 5 bis 6 Procent, weil die Begetation eine größere Verdunstungsfläche bildet, zugleich aber auch der Waldboden und Sumpfe langsamer verdunften, und zwar fast dreimal langsamer, ja bei Waldstreu und abgefallenem Laube sechsmal, weil der Wald die Luftströmungen hemmt. Auf die Regenmenge bagegen scheint der Wald geringen Ginfluß zu haben, weil die Baumkronen den Regen auffangen und dann wieder verdunften, ohne daß der Boden davon Gewinn hat. Boden ohne Laubstreu vertrocknet schnell, weil sie bie Berdunstung hindert und ben Burgeln Zeit läßt, das Waffer aufzusaugen. Seit man an fumpfigen Stellen der Mittelmeerufer den auftralischen Eucalyptus globulus anpflanzt, hört das Malariafieber auf, denn die Burzeln faugen viel Waffer auf, weshalb ber Baum schnell wächst, bei Malaga 3. B. in 5 Jahren 18 Meter hoch mit einem Stamme von 80 Centimeter Umfang.

Da sich in der Tiefe des Meeres um Spizbergen 7 bis 17° Bärme sinden soll, so folgert Chavanne, das Polarland gehe über den Pol hinweg; die Ostküste (von 25 bis 170° östl. Länge) sei 2 Grade (84 und 85) breit, die Westküste (von 90 bis 170° vestl. Länge) etwa 6 Grade (84 bis 80) breit. Das Meer kroschen dem Polarlande und der Nordküste Amerika's werde

von einem Arm bes durch die Beringsstraße eindringenden warmen Stromes durchzogen und stellenweise eisfrei. Der zwischen der Bäreninsel und Nowaja Semlja nach Nordost treibende Golfstrom vereinigt sich östlich der neusibirischen Inseln mit dem westlichen Arme des Beringsstromes, und das Meer zwischen Spigbergen und der Beringsstraße ist stellenweise eisfrei, im Sommer und Herbst schiffbar. Der Weg zum Pole muß also zwischen Spizbergen und Nowaja Semlja oder von der Beringsstraße aus nördlich gehen.

### Bertheilung ber Temperatur nach den Klimas.

Wohin wir auf Erden blicken. Alles predigt uns vom Wandel der Dinge, und überall, wo wir allgemeine Gesetze gefunden zu haben meinen, stoßen wir auf Ausnahmen, weil sich bas Leben überall individualisirt. In jedem Lande hat jeder Monat, jeder Tag seine veränderliche Temperatur, jeder Berg sein besondres Klima. Aus dem Aufhören des Weinbaues in manchen Gegenden folgert man, daß das Klima sich verändert Von Carcassone ist der Delbaum 16 Kilometer weit nach hat. Süden zurückgewichen seit 100 Jahren, das Zuckerrohr verschwand aus der Provence, die Orangenbäume des Hydres wichen ben Maulbeer- und Mandelbäumen, an den Gebirgen gingen die Nadelwalbungen in 200 Jahren um 100 Meter abwärts. und in Ungarn dringen die Steppenpflanzen immer weiter nach Westen vor, begleitet von den großen Temperatursprüngen des Steppenklimas. Seit 100 Jahren nahm in manchen Gegenden Deutschlands die Rälte zu, der December mard fälter, der Januar warmer, und in England steigerte sich nach Glaisher's Berechnung im Januar die Wärme um 1º 66'. scheinen Island und Grönland seit dem 14. Sahrhundert kalter geworden zu sein, da manche Bäume nicht mehr fortkommen und Thäler unbewohnbar wurden. Palästina und Sprien sollen nach Fraas deshalb unfruchtbar geworden fein, weil das Land sich hob und die Berge weniger Regen erhielten. Solche Thatsachen tennt man, besitt aber keine Erklärungsgründe.

Ebenso unsicher sind unfre Renntnisse über die Abnahme der Temperatur nach den oberften Luftschichten zu, ba man dieselbe nur auf den Hospigen von St. Bernhard und Gotthardt beobachtet hat. Nach helmholt nimmt bie Wärme von unten nach oben im Sommer um je einen Grad ab mit 160 Meter Erhebung, im Winter bei 240 Meter, da bes Nachts und im Winter die Temperaturunterschiede geringer sind. Rach Studer bagegen findet man bei 400 Meter Höhe 10° Wärme, bei 1300 Meter 50, bei 2200 Meter, ben Schmelzgrad bes Gifes und darüber hinaus, finkt mit 180 Meter die Temperatur um je einen Grad, bis muthmaßlich ber Weltraum eine Temperatur von 60° Rälte erreicht. Solche Angaben beruhen inbeffen oft nur auf Berechnungen, die zuweilen zu sehr verschiedenen Ergebniffen führten. Niemand kennt ja die Temperatur des Weltraums, und die Berechnungen berselben weichen um 100 Grad von einander ab. Auf den Gebirgen giebt es falte und milde Winter, je nachdem falte ober warme Winde sich länger behaupten.

In den einzelnen Ländern find die Temperaturunterschiede jehr groß, daß man staunen muß, wie der menschliche Rörper sie ertragen kann. Back erlebte in Englisch = Nordamerika 560 Kälte, in Semipalatinst in Sibirien muß man 58° aushalten, wogegen Duverrier im Tuareglande der Sahara 67° Hite überdauerte, so daß der menschliche Organismus einen Temperatur= unterschied von 125° ertragen kann. In manchen Ländern verändert sich die Temperatur im Jahre um 80°, denn Franklin fand in den Gegenden, wo Back fo große Ralte ausstand, eine Sommerwärme von 300, im Ganzen also einen Temperaturunterschied von 86°. In Nizza beträgt die größte Hipe 43°, der jährliche Temperaturunterschied 61°, in Südfrankreich 45°, bei Genua, in Madeira u. s. w. 200, und diese Gegenden gelten für besonders gesunde. In Singapore bagegen schwankt die jährliche Temperatur nur um 20, und nach Dove ift der Juli in Europa der heißeste Monat, in welchem daher die meisten Berbrechen, die meisten Wahnsinnstrankheiten vorkommen. Er ist aber auch der Kriegsmonat, weil man dann im Freien ohne Gefahr bivonafiren fann, trodne Wege, Ben für die Pferbe, Korn für die Menschen hat. Im Juli und August sindet sich nicht nur von den übrigen Monaten her ein Wärmeüberschuß vor, sondern die langen Tage vermehren denselben noch. Dieser wird erst im December und Januar aufgezehrt, weshalb die größte Kälte erst mit dem Februar eintritt. Aus derselben Ursache fällt die größte Tageswärme als Nachwirkung der vorangegangenen Bestrahlung auf die Nachmittagsstunden von 1 bis 2 Uhr, und ist es eine Stunde vor Sonnenaufgang am Kältesten, weil dann aller Wärmevorrath des Tages aufgezehrt ist. In Paris ist es um 2 Uhr Wittags am Wärmsten und früh 4 Uhr am Kühlsten.

Um eine Uebersicht über die Vertheilung der Temperatur zu gewinnen, verband Humboldt die Orte, welche gleiche Temperatur haben (Rothermen) durch Linien, welche mancherlei Schwingungen und Windungen zeigen. Er fand babei ben Wärmeäguator, ber von Panama aus über Benezuela, Guyana, die Marannonmundung, über ben Ocean nach ber Sahara hinüber streicht, Südasien berührt und im Often nicht weiter verfolgt ist. Seine Temperatur schwankt zwischen 25 bis 30°. Doch giebt es in der Tropenzone wärmere Striche, welche wie Inseln in fühleren Temperaturen liegen, wie man auch kältere Inseln im warmen Luftstrome entdeckt hat. Die Krümmungen der Nothermenlinien find auf der füdlichen Halbkugel ziemlich regelmäßig, weil das Land abnimmt, das ausgleichende Meer also stark einwirkt, und im südlichen Gismeere folgen sie den Breitengraben, weil bas Meer fehr inselarm ift. Nur ba weichen sie nach Norden zurück an den Rusten, wo in Westafrika und Westamerika die kalten Wasserströme entlang ziehen. nördlichen Halbkugel durchschneiden sie die Breitengrade unter verschiedenen Winkeln. Sie bilden doppelte Wogen, deren Ramm sich gegen Westeuropa und Kalifornien richtet, wogegen die niedrigsten Senkungen auf der Oftseite dieser Erdtheile liegen Die größte Böhe erreichen fie bei Neu-England, Neu-Fundland, Frland und Nordengland, wo der Golfstrom fließt. Die Linie von Nord-Carolina durchschneidet Südfrankreich u. s. w. Redenfalls giebt es auf jeder Erdhälfte auch zwei Wärmepole, aber man hat sie noch nicht aufgefunden.

Um übrigens die Karte der Wärmelinien zu vervollständigen,

it man die Orte mit gleicher Winterkälte (Fochimenen) und e mit gleicher Sommerwärme (Fotheren), auch die mit gleicher rühlings = (Foeren), Herbst = (Fomoteporen) und Monats = mperaturen (Fomenen) verbunden, welche ein sehr verwickeltes ystem darstellen, und nach denen sich Pflanzen und Thiere verseilen. —

Indem wir begannen, die uns umgebende Luft zu betrachten, hrte fie uns zu ben Gasen, aus denen der Erdförper seine ebirge, Ebenen und Meere schuf, zwang uns, mit Wolken und särmestrahlen die Zonen zu durchwandern, und ließ uns da, o wir unveränderliche Naturgesetze gefunden zu haben meinten, unermegliche Abgründe der Naturgeheimnisse blicken. immen Bärme, Schwere, Elektricität, Magnetismus? e Erzeugnisse des organischen Lebens der Erde oder liegen sie n Sonnensustem ober jenseit besselben im Weltraume? - Wir iffen es nicht. So gering also auch die sicher gewonnenen rgebnisse unsrer Forschungen sind, so beweisen sie doch das streben der Menschheit nach Wahrheit und die unabmeßbare ntwickelungsfähigkeit des menschlichen Geistes. Der wahre benuß besteht ja nicht im Besitzen, sondern im Erstreben, und umboldt nennt mit Recht das Erkennen und den Wissenstrieb ie Aufgabe und Zierde der Menschheit.

Unfre Untersuchungen führten bis zum Klima. Wollen wir ieses Thema weiter verfolgen, so führt es uns in die Pflanzennd Thiergeographie und nöthiget uns, auch die Weltgeschichte
om Standpunkte physikalischer Einflüsse aufzufassen, was auf
hr anregende, aber schwer zu beantwortende Fragen führt. die Ergebnisse solcher Untersuchungen führen dis jetzt nur zur
dereinfachung der Fragen, nicht aber zu deren abschließender Entscheidung. Gar Vieles von dem, was man in Vüchern und
zeitschriften als Thatsache angegeben findet, ist nur Theorie oder Hypothese eines einzelnen Gelehrten.

### Bflanzen= und Thierleben im Allgemeinen.

Schon in den ältesten Reiten suchte der Mensch die Kulk ber Thier- und Pflanzengestalten übersichtlich zu ordnen, indem er gleichartige Dinge mit demfelben Worte bezeichnete. Dam versuchte er, Pflanzen und Thiere in Rlaffen und Arten gt fondern, um fich deren Menge faglich zu machen. jeder Reisende und Forscher entdecte neue Arten und Unterarten bas Syftem mußte verändert und erweitert werden, und endlid gab man ben Gedanken gang auf, burchgreifende, unabanderlich Unterschiede der Arten, ja sogar des ganzen sogenannten Thier und Pflanzenreiches festzustellen. Linné, ber Schöpfer bes erste großen Syftems, kannte 3. B. nur fünf Arten von Schlupfwesven Gravenhorft 1646 europäische Arten, und diese Bahl hat fid bis jest bereits vervierfacht. Linné kannte nur elf Arten von Eingeweidewürmern, Rudolphi deren über 1100, jest führt man 11,000 auf. Die Teichmuschel trägt beren 1/2 Million bei sich eine andere nur zwei Linien große Schnecke ernährt 200 Schmaroper, in denen wieder Schmaroper leben. Jedes Okgan, selbs Auge, Blut, Gehirn, Berg birgt Schmaroperthiere, und bie Trichinen zwischen den Muskeln werden durch ihre Menge tobtlich. Die Bahl der Fisch- und Säugethierarten hat sich seit Linné versechzehnfacht, die 44,000 Insettenarten Linné's brachte humboldt auf 80,000, die 6000 Pflanzenarten de Candolle auf 1/2 Million. Humboldt schätt die cultivirten Pflanzen auf 35,600 Arten, alle Phanerogamen auf 285,000.

Man zählt etwa 18,000 Arten von Wirbelthieren und 93,000 ober 165,000 von wirbellosen, gar über 1000 Insusoriensarten, 80,000 Insestens, 9000 Molluskens, 7000 Bogels und 1400 Vierfüßlerarten. In Medusen hat Piazzi Smith 5 bis 6 Millionen Insusorienschalen gefunden als Nahrungsreste. Dem entsprechend ist die Vermehrung mancher Thiere, denn der Häring hat 20s bis 37,000 Gier, der Karpsen 200,000, die Schleie 383,000, der Flunder über 1 Million, der Stör  $1^{1}/_{2}$  Million, der Kabeljau 10 Millionen. Scoresby fand das grönländischen Meer auf 2000 Quadrat-Meilen 100 Faden tief voll Medusen von denen  $1/_{4}$  Kubikmeile 4750 Villionen enthielt. Medusen

schwärme find oft meilenlang, daß 80,000 Menschen sie in 5000 Jahren nicht zählen könnten. Am Tescucofee in Mejico sammelt man Fliegeneier und ikt sie roh oder gebacken. Marien= und Connenkafer ericheinen oft in meilenlangen Bugen, Beufchrecken, Termiten, Springbode, Bisons ichatt man nach ben Stunden ab, welche ihr vorüber eilender Zug währt. Frösche werden mter den Tropen zur Landplage und Wale erlegt man jährlich an 20,000. Seevogel kommen auf manchen Inselklippen in boldher Menge vor, daß man bei jedem Tritt auf Bögel und Gier tritt, die Rerquelen und Falklandsinseln mit Binquinen wie - mit einer Kruste bedeckt sind. Selbst Eisschollen waren zuweilen von Seehunden dicht überlagert, so weit das Auge reichte. Auf ber Bäreninsel erschlug man in einigen Stunden 900 Wallroffe, auf Nowaja Semlja 30,000 Lummen, schoß auf 10 Schuß 150 Bogel. Auf Spigbergen lebten vier ruffische Matrofen 61, Jahr von der Raad. Nowaja Semlja ernährt viel Rennthiere, und mit Gänsen und Lemmingen füttert man bort bie Jagdhunde. Tange werben 400, Schlingpflanzen 600 Fuß lang. Nicht minder groß. ift das Alter der Pflanzenarten; denn die 600 Fuß mächtigen Alluvialschichten des Mississpithales schätzt Lyell auf 158,000 Sie haben zu unterst ein Lager von Gräfern und Aräutern (alte Brärien), das 15,000 Jahre zum Entstehen gebrauchte, und darüber stehn in zehn Schichten Lager von Cypressen, Sandmassen und Gichen mit kenntlichen Jahresringen. Neberall thut sich, wohin wir blicken, die Unermeglichkeit der Schöpfung auf.

Um eine Uebersicht zu gewinnen, stellte Humboldt ein Berzeichniß von Gewächsen zusammen, die so häufig in gewissen Gegenden vorkommen und so hervortreten, daß sie denselben ihren landschaftlichen Charakter verleihen. Es sind dies die 1100 Palmenarten, die krautartigen, daumhohen Banianen oder Pisangs, die Malvaceen und Bombaceen mit colossal dickem Stamme, großen herzsörmigen Blättern und prachtvollen Blüthen (Affenbroddaum), die Mimosen mit seingesiederten Blättern und schirmartig verbreiteten Zweigen (Afazien, Cäsalpinen), die 440 Arten der Haideräuter, die 900 Arten der Proteaceen, die seltsam gestalteten Cactus als die Quellen der Wüste, die 114 Euphordienarten, die grellbunten Orchideen, die Nadelhölzer, blattlosen

Casuarien, baumartigen Schachtels, Bambuss und Farrenarten, die 200 Pothosarten mit frautartigem Stengel und großen Blättern, die Lianen, Zwiebelgewächse, Mangrovebäume mit stelzenartigen Burzeln u. s. w. Indessen diese Eintheilung wird dadurch eine unzuwerlässige, daß oft der Mensch gewaltsam eingegriffen hat, indem er ausrottete oder verpstanzte und verbreitete, z. B. Hausthiere, Getreide, Obstbäume und Handelspflanzen.

Auch Winde und Wasser, selbst Bögel, welche Samen ver schlucken und wieder auswerfen, tragen zur Berbreitung der Thiere und Pflanzen bei, weshalb man von Rauven-, Arabben, Kijch= und Froschregen spricht. Pelz= und Seehundsjäger erlegen = zu Hunderttausenden das Wild, z. B. in Rugland jährlich 4 Millionen Eichhörnchen. Die Tarantel fam 1782 mit Getreibe von Afrika nach Italien, die Heffenfliege auf gleiche Weise w Europa nach Nordamerika, die Bettwanze und prientalische Schabe mit Hausgeräth von Asien nach Europa, Termiten auf Schiffen nach Rochefort, ebenjo Schiffshalter und Schildfröten. Der Haussperling folgt dem Getreideanbau vom Mittelmeer gestade aus durch alle Länder gleich der Hausmaus, die Haus ratte wanderte im Mittelalter von Assen nach Europa, die Wanderratte im 18. Jahrhundert aus Indien über Persien nach Rugland, sette 1772 bei großer Dürre über die Bolga, mandert nach Polen und Deutschland, gelangte zu Schiffe nach England, Baris und Nordamerika.

Erleichtert wird diese Verbreitung durch die Lebenszähigkeit mancher Geschöpfe, namentlich der mikroskopisch kleinen, die man im Schnee, in den Haarspalten der Gletscher und in siedenden Quellen sindet. Doch werden auch Millionen von Fliegen und Raupen von schmarogenden Pilzen umgebracht. Im Golfstrome leben zahllose Globerinen, zwischen denen große Kieselschwämme mit durchsichtiger Sarcode (Zelle) stehn, und diese Schwämme beherbergen in ihren Kanälen kleine Muscheln, Seesterne und Erustaceen. Hurley hielt diese Urzellen, von denen man nicht weiß, ob sie Thiere oder Pflanzenansang sind, für das Urleben und nennt diesen Zellenschlamm des Meeresbodens daher Bathybius. Es schwanken also, wohin wir blicken, die Grenzen der Systematik und erweitern sich noch täglich. Auch kennen wir die Widerstandssähigkeit der Thiere und Pflanzen gegen äußere

Einflüsse noch zu wenig, um uns über ihre Berbreitung Rechena schaft geben zu können.

Lärche und Zwergbirke z. B. vertragen 32° R. Kälte, Kalmen und Orchideen gehn bei weniger als 8° Wärme aus. In Afrika gedeihen Gewächse bei 48 bis 64° R. Wärme, das gegen blühen Soldanellen und Sazifragen im Eiswasser der Gletscher oder in Höhlen ewigen Schnees. Auf Island wachsen Charen in heißen Quellen, in denen man Eier kochen kann, in einem oftindischen Bache von 86° C. Wärme leben Fische und musser grünt Rasen, Thymian wächst am Juße des Genstr, n Senegambien gedeihen Pflanzen bei 76° C. Wärme, in Quellen zu Bona bei 96° C., am Baikalsee bei 75° C.; Oscillatorien sand man in Quellen von 75° C., Conferven in iedendheißen Quellen, Insetten in den Bädern zu Aix bei 45° C., Ruscheln in 60° heißen Quellen. In den Karlsbader Quellen ei 74° C. entdeckte Bischof Insusorien u. s. Prüsen wir um die Lebensbedingungen der Geschöpfe!

Rede Oflanze verlangt einen besonderen Boden und eine bestimmte Jahres = Temperatur. Die Sonnenwärme wirkt nur illmälig, weil am Tage der aufsteigende Saft verdunftet und ibfühlt, des Nachts die Ausstrahlung wirft, im Berbst die Cirulation der Säfte nachläßt. Im hohen Norden begünstigen die angen Sommertage ben Pflanzenwuchs, doch geht die Gerste, Die drei Monate lang eine mittlere Wärme von 6° braucht, im Rorden nicht so hoch als an den Alpen, und an den Anden teigen Getreidearten von 5 bis 60 Wärme 12,800 Fuß hoch, Baume nur 10,700 Fuß. In Upfala reift ber Weizen gleichzeitig mit dem englischen, Gerste zehn Tage früher. Diese lettere zebeiht noch auf den Farver (90° R.) und bei Altrn in Lappland 80 R.), nicht aber bei Jakupsk (120 R.). Denn fie braucht zur Reife eine Wärmemenge von 1200°, Weizen 1600°, Mais 2000°, Bein 2300°, Dattelpalme 4800°, Kokospalmen noch mehr, vogegen Alpen- und Polarpflanzen sich mit 40 bis 250° be-In England reifen Pflaumen und Trauben nicht, vachsen aber Myrthen, Lorbern und andere sübliche Gewächse m Freien. Früchte reifen um fo fpater, je langer bie Beit auert, bis sie die erforderliche Wärmemenge erhalten. Breifswalde blühen Bäume 361/2 Tag später als ihre Artgenoffen in Parma, in Subbeutschland 5 bis 6 Tage spate als in Smyrna, doch in Raafjord unter bem 70° nordl. Breit wachsen Erbsen in 24 Stunden 3 Boll. In Deutschland bewickt eine Bodenerhebung von 100 Kuß eine Berspätung der Reik von 1 bis 11/. Tag, eine solche von 1000 Jug einen Unterschich ber Entwickelung von 10 bis 14 Tagen. Denn an ben Bergen binat findet wegen der abnehmenden Wärme derfelbe Wechsel der Bflanz statt wie unter den entsprechenden Breitengraden. An den Alben 3. B. folgen auf einander: Weinstock, Kastanie, Nußbaum, Eich, Buche, Wiesen mit Eschen und Erlen, Eber- und Bergeschen, endlich baumlose Alpenweibe. An den Anden bilbet sich eine andere Scala: Zuckerrohr, Indigo, Banane, Raffee, Baumwoll, Mais, Bataten, Getreide, Nuß- und Apfelbäume, Weizen, Gerfe (bis 10,200 Fuß), Kartoffeln (12,300 Fuß), Weiden für Lama, Schafe, Rinder und Ziegen, und mit 14,800 Jug beginnt be In Deutschland geht die Giche nur 2400 gu Schneegrenze. hoch, die Buche 3000 Kuß, Nadelholz 5500 Kuß, Birke 6000 Jug, Birbelfiefer 6300 Jug.

Jebe Zone hat ihre besondere Grenzen für die einzelnen Pflanzen je nach Lage und Richtung des Gebirges, vorherrschender Windströmung u. s. w. Jeder Berg und Gebirgshang bestt wieder seine besondre Pflanzenscala oder Pflanzenthermometer, so daß sich allgemeine Gesetze kaum aufstellen lassen. Gewöhre lich unterscheidet man vier Baumzonen: 1) immergrüne Nadelwälber, 2) Wälder von kätchentragenden Bäumen mit abfallenden Blättern und schöner Frühlingsvegetation, 3) sormen= und sarbenreiche tropische Urwälder und 4) Wälder mit steisem Laube oder schattenlosen Bäumen.

Schwieriger ist es, die beweglichen Thiere, die oft massen weise auswandern und wie Pendel über den Zonen sich je nach dem Temperaturwechsel hin und her schwingen, sogar im Meen auf= und abziehn, in Zonen einzutheilen. Schnecken Ieben acht Monate in den ausgetrockneten Flußbetten der Tropen, in Pam wandern Frösche und Kröten heerdenweise nach seuchten Segenden aus, wogegen in Patagonien eine Krötenart die heißesten Sandbügel, Sidechsen und Mäuse die trockensten Gegenden der Erde bewohnen und bei Feuchtigkeit auswandern. Man hat beobachtet, daß sich bei zunehmender Temperaturerniedrigung das Haar verschaft werden der Leine Gegenden der Beden der Ficht bei zunehmender Temperaturerniedrigung das Haar verschaft werden der Leine Gegenden der Beden der Leine Gegenden der Gegenden der Ficht bei zunehmender Temperaturerniedrigung das Haar verschaft werden der Gegenden der

ingert, bei großer Wärme ganz schwindet, viele Thiere einen Binter- oder Sommerschlaf haben, am heißen Mittag alle Thiere schlaffen und rasten, Kröten oft viele Jahre lang im Schlamme hlasen, wobei dieser zuweilen zu Stein und Kerker wird. Lebstes Licht erzeugt lebhaste Haar-, Feder- und Schuppensarben. in heißen Ländern herrscht die schwarze Farbe vor, in kalten ie weiße; mit Abnahme des Lichtes gehn die Farben in Blau, krün, Rostroth, Braun, Grau und Weiß über, und die Farben er Meerespstanzen wie Fische sollen je nach der Tiese mit Liolet oder Blau ansangen, bei größerer Tiese grün, gelb und raun werden und in purpurner Tiese mit Koth endigen.

Andere Gesichtspunkte haben einzelne Forscher aufgestellt. im Norden entwickelt sich das Leben langsamer und tritt der Binterschlaf ein; die Schöpfung ist arm an Arten, aber massenaft in Betreff ber Rahl ber Individuen. Der kleine Wassernüpferling (cyclops quadricornis) kann sich 3. B. aus einem Individuum in Einem Jahre auf 4000 Millionen Individuen vermehren, der Kabeljau nach Leeuwenhoek auf 10 Millionen, ver Bilz nach Fries auf 10 Millionen. Jene Thiere, welche Eier legen und für ihre Jungen nicht forgen, legen viel Gier, veil eine Menge derselben von andern Thieren verzehrt wird der sonst umkommt. Alle Thiere ernähren sich von organischen Stoffen, aber je niedriger ihre Organisation steht, um so mehr eben sie von Käulniß, werden aber um so fruchtbarer, vermehren ich ins Unendliche und dienen andern Thieren als Nahrung. 3m dunkeln Ocean herrscht, wie Humboldt fagt, das Thierleben vor, auf den Kestländern das Pflanzenleben, welches des Licht= reizes bedarf.

Wenn also unter den Tropen die meisten Arten vorkommen, o nehmen sie dagegen nach den Polen zu ab; doch steigt dafür die Menge der Individuen und senkt sich das organische Leben 1ach und nach dis zu der Tiefe des Meeresbodens hinab. Humboldt behauptet, das Leben eines Malers reiche nicht aus, 1mm die Blüthen aller Schlingpflanzenarten der Tropen zu weichnen, wo Bambuswälder die Stelle der Rasenslächen der genäßigten Zonen oder die Mooseinöden der Polarzone vertreten. Die Tropen erzeugen Bäume mit nahrhaften Früchten oder senießbaren Wurzeln, machen also den Getreidebau der gemäßigten

Zone entbehrlich und ersetzen die Stelle der Obstbäume. In Süden der gemäßigten Zone werden Eicheln und Kastanien esbar, der Norden dagegen liefert zu seiner reichlichen Fleischnahrung fäuerliche Beeren, welche den Scorbut fern halten.

Im Norden findet man viel grabende sowie thran- und sveckreiche Thiere, unter den Troven riesige Dickhäuter, hochk gerecte Giraffen und langhalfige Strauße, blutgierige Raubthien, Hirsche, Antilopen und Wolfsarten, wogegen im Norden Suche, Renn= und Elenthiere, Wiesel und Marder häufiger vorkommen. Ebenso leben vorzugsweise unter den Tropen viel geflügelte 311 seften, die nach Norden zu immer seltener werden und endlich gang fehlen, außerdem viele Amphibien, welche sogar Bäum ersteigen, Schlangen und Gibechsen, Rlettervögel, Dunnschnäbla (Rolibris) und Baumläufer, Papageien und Affen, felbst viel mehr Flebermausarten als anderwärts. Giebt es doch in einer einzigen egyptischen Byramide mehr Fledermausarten als in gang Deutschland, welches deren nur zwei bis drei beherbergt. Den Norden fehlen manche solcher Thiere ganz, dagegen ift er reich an Seevögeln, deren Spithergen 3. B. 13 mal mehr hat als Landvögel, weil das Meer reichliche Nahrung bietet. Einige von ihnen find tüchtige Flieger, die weit hinaus aufs hohe Men nach Beute gehn, andre bedienen sich der Flügel nur als Ruder werkzeuge. In Westauftralien werden Eucalnoten 400 bis 500 Ruß hoch, auf Nowaja Semlja reichen Sträuchlein kaum bui Roll hoch über den Boden.

Nach Delphino richtet sich die Blüthezeit mancher Pflanzen nach dem Erscheinen jener Insekten, welche die Befruchtung vermitteln. Die Gewächse, welche im Frühlinge blühen, bedürsen zur Samenvertheilung des Windes, im Sommer dagegen verrichten Bienen dieses Geschäft, im Herbste die Fliegen, zur Pollenzeit die Schmetterlinge, weshalb die Blüthenform oft auch der Körpersorm des ersorderlichen Insektes gleicht. —

Diese wenigen Bemerkungen zeigen, wie umfassend und verwickelt die vorliegende Frage ist, zu deren vollständiger Be antwortung unsere Wissenschaft noch nicht fähig ist.

Die Pflanzengeographie giebt außerdem über Manches unserwarteten Aufschluß. Gall fand z. B. bei seiner Ueberwinterung in der Polarisbai West-Grönlands Stückhen Treibholz, in

welchem man jene Wallnuffart erfannte, welche am Amur und n Japan wächst. Daraus muß man folgern, daß ein japanischer Neeresstrom ins Beringsmeer, dann nördlich an den Parryknseln und an der Nordseite des Grinnellandes vorüberzieht, m endlich füdlich in den Smithsund einzubiegen, wo Hall eine eftändige füdliche Strömung entbecte. Die Fluthwelle des 5tillen Ocean bringt also in den Kennedy Channel südwärts n und begegnet im Smithsunde der atlantischen Fluthwelle der daffinsbai. Die nördliche Fortsetung des Kennedy-Channels ist er Robeson-Channel, von dem aus die Newman- und Polarisbai 1 die Rufte Grönlands eingreifen. Robeson-Channel fann also icht Grönlands Nordsviße sein, wie man bisher meinte, dieses ieht sich vielmehr nach dem Wrangellande hinüber und scheidet as Meer Spithergens vom eigentlichen Polarmeere. Das Klima var hier (82° nördl. Breite) milber, als man erwarten sollte. Die Ruste mar schneefrei, der Boden 1 bis 2 Jug tief aufgethaut, on einer Moostundra überzogen, in welcher Weidenbusche von l. Fuß Länge am Boben hinkrochen. Hier nährten fich zahl= eiche Bisamstiere, viele Bögel und Insekten. Dagegen stammt vas Treibholz im Franz = Posefs = Fjord Oft = Grönlands von den Mündungen und Ufern ber sibirischen Strome, benn es besteht us Lärchen, Fichten, Espen und Erlen. Man hat die Jahresinge hochnordischer Birken, Weiden u. s. w. gezählt und geunden, daß sie 80 bis 150 Jahre alt waren. Im Frang-Josefs-Fjord werden Weiden und Birten strauchartig 11/, Meter hoch, ind die Weidenrose prangt in reichem, scharlachrothem Blüthen-Algen wachsen trot der monatlangen Finsterniß und ei der Rälte ebenso wie im Sommer, ernähren also die Seehiere auch im sonnenlosen Winter. Noch ist nicht erforscht. velchen Einfluß die langen Tage und das Licht auf den Pflanzenvuchs haben. Blattgrun und Stärkemehl entwickeln sich bei ängerer Beleuchtung ftarfer, baber haben alle Baume in Norvegen größere Blätter und frischeres Grun.

### Das Pflanzenleben im Befonderen.

Die Lebensprozesse sind Gedanken der Schöpfung, sagt Ban, auf die Erde herabgebracht. Nach eignem Rhythmus und peignem Typus daut sich der organische Lebensprozes den Leid aus Stossen, die er der Außenwelt entnimmt. In der Pstanz erkennen wir die leibliche Form der Selbständigkeit, im Thien kommen Empfinden und Willen dazu, wenn auch in verschiedenen Graden. Der Mensch ist der am selbständigken entwickelke Gedanke der Schöpfung. Instinct dient nur zur Erhaltung der Art, nicht zur Veredelung, er ist der Aussluß des Weltganzen und geht nicht aus körperlichen Verhältnissen hervor. Diek Aufsassung klingt wissenschaftlicher als die Stosspregötterung Häckels.

Der Erdkörper ift an und für sich, behauptet Reclus, durch die Harmonie seiner Formen, den Rhythmus seiner Thätigkeiten und die Symmetrie seiner Kräfte und Gegenkräfte zum And bilben der Einzelwesen in individueller Daseinsform gezwungen Reder Waffertropfen, jede Quelle und Wolfe, jeder Berg und jedes Gebirge bildet sich in der besonderen Gestaltung unter dem Einflusse örtlicher Verhältnisse aus. Jedes Leben individualism fich nach Klima, Boben, Barme, Feuchtigkeit zu einem Ginzelwesen, weshalb sich die Külle der Dinge nicht classificiren läßt, was man bisher vergeblich versucht hat. Man ist ja noch nicht einig über den Begriff der Art, Gattung, Nebenart u. f. w., und nur Schulpebanten qualen die Jugend mit unhaltbarer Systematif, wofür sie Schleiben verdientermaßen geißelt. Strom, Bflanze und Thier sind jeden Tag andere: benn jedes Wesen besteht aus einer Welt unruhiger Moleculen, welche in ihren Bewegungen zwar den Weltgesetzen gehorchen, aber sich dabi auch harmonisch zu einem Gesammtorganismus zusammen ordner, mit der Außenwelt in Wechselwirfung treten und sich doch als Einzelwesen behaupten. Muschelkalt, Rreibe, Steinkohlen u. f. w. bestehn aus organischen Resten, und aus den Leichenadern ba Vergangenheit mächst das frische Leben der Gegenwart hervor, so daß wir die Grenze zwischen Tod und Leben nicht mehr zu finden vermögen. Untergehende Weltstädte und Rulturreiche werden der Dünger für Bufunftsmenschen.

Alles und Jedes arbeitet an dieser fteten Umwandelung mit, elbst der Regenwurm, welcher wühlend die Dammerde auflockert ind verbeffert. Er verzehrt Erde und giebt, nachdem er den jahrhaften Theil ausgesogen hat, den Rückstand wieder von sich. velcher ben schönsten Boden bildet, den man in Häufchen vor em Gingange seines unterirbischen Bfabes liegen sieht. Aber Burmeister übertreibt hier, wie so oft, die Naturwahrheit, wenn r ichreibt: Es giebt fein Stäubchen bes feineren humusbobens. er nicht burch bie Eingeweide eines Wurmes seinen Weg ge-Indem Pflanzen leben und sich entwickeln, commen hätte. duten fie ben Boben gegen Sonnenschein, ziehen Regen herbei, augen ihn mit Wurzeln und Blättern auf, lodern mit ihren Burzeln den Boden auf, bedecken ihn mit ihren verwesenden Blättern und erzeugen humus als bas Werk ihres Lebens. Bo Pflanzen an Berghängen wachsen, überziehn sie benfelben mit Humus, ohne beffen Schut die Gesteine verwittern. Rebe Bflanze schafft für bas nachkommende Geschlecht nahrhaften Boden und ernährt Thiere aller Art, bietet ihnen Zuflucht und Bohnung. Die Elemente zerftoren die Erdoberfläche, die Pflanzen bereiten sie zu Fruchtboden vor. Dennoch rottet der Mensch. ber Lieferant, ber mit Staatsschulben belabene Staat die Wälber aus und wundert fich dann, wenn der Boben aushungert und er felbst verarmt auf magerem Acter. wenn ganze Striche und Länder zu Steppen werden. Biele Ministerialräthe und steuererfinderische Finanzminister können dies bis heute nicht begreifen.

Da Pflanzen nur da gedeihen, wo sie geeigneten Boben und passendes Alima sinden, so müssen sie sich umändern, wenn jene Lebensbedingungen sich umbilden, oder sie gehen zu Grunde, wie die Geologie beweist. Spisbergens Steinkohlenlager zeigen, daß diese Insel einst warmes Alima besaß. Das Leben der Pflanze hängt ab von der mittleren Temperatur des Jahres und der Jahreszeiten, daher wachsen in Edinburg und Königsberg, London, Stockholm, Moskau und Gens dieselben Pflanzen, und manche Gewächse dienen gradezu als Bezeichnung der Temperatur, z. B. Palmen, Wein, Zuckerrohr, Buche, Krüppelholz u. s. w., da sie Grenze der Pflanzenzone angeben. Um eine Pflanzenzarte zu entwerfen, rechneten Boussingault, de Candolle u. A. die Bärmegrade zusammen, welche jede Pflanze nöthig hat, indem

fie an jedem Tage die mittleren Wärmegrade zählten, welche über die erforderliche Temperatur hinausgingen, und dann diese täglichen Temperaturen abdirten. Manche Bflanze der Bolar zone braucht nur 50° Wärme für das ganze Rahr, Gerste kommt bei 5 bis 6°, Korn bei 7°, Mais bei 13°, der Weinstod bi 10° u. s. w. fort. Die Bflanzen der gemäßigten Ronen ver tragen 10 bis 20° Rälte, machsen aber nur, wenn bas Thermo meter nicht unter Null steht. Auf Gebirgen gebeihen Bflanzen im Schnee, wenn Waffer ihre Wurzeln benett. Der Mandel baum geht die Donau hinab, durch die Steppen und bis über ben Ural, hält also trodine kalte Winter und glübend beife Sommer aus. In Madeira ruhen die Pflanzen im Winter, bis ihr Gewebe wieder hergestellt ift, und bei der fteten Frühlings temperatur unter den Tropen raften die Bflanzen im Winter, behalten zwar die Blätter, erzeugen aber keine neuen und ent wickeln Blumen und Früchte, wenn diese im Sommer als Knospen erschienen.

Von großem Einflusse auf Bflanzen und Bflanzenarten bleibt die Vertheilung von Feuchtigkeit und Trockenheit, welche beibt tödtlich für die Pflanzen werden, wenn fie ein gewiffes Raf ober eine gewisse Zeitbauer überschreiten. Steppen und reger reiche Gegenden haben daher ihre besonderen Pflanzenarten, und die Grenze der Regenzone ist auch Scheidemark für die Bflanzen Außerdem wirkt das Licht ein, denn Sonnenstrahlen a setzen die Wärme. Deshalb machsen Bflanzen auf den Gebirgen im Sonnenschein schneller, erhalten lebhaftere Karben und branchen weniger Wärme. Die chemischen Strahlen nehmen mit ba Wärme zu, find daher unter den Tropen stärker (zu Bara am Amazonenstrom 7= bis 34 mal stärker als im Garten in Lew bei London), verändern sich aber plöplich zur Regenzeit, ver schwinden bei Gewittern ganz und wirken erst wieder nach bern Entfernung. In den gemäßigten Bonen schwantt die Wirkung biefer Strahlen im Sommer und Winter zwischen 20 und 1 Grab. Die weißen Wolken in der Höhe des Himmels erhöhen die chemische Kraft der Sonnenstrahlen, doch nimmt diese bei Ber dichtung der Wolfen ab, besonders wenn sie als schwarze Maffe zwischen Sonne und Erbe treten.

Wolfen, Nebel und Dünfte beeinfluffen also bas demifche

Lima, und dazu wirken noch chemische Stoffe ein (Kohlenfäure. immoniat, Wasserstoffe u. f. w.), welche die Erde ausathmet nd in die Atmosphäre sendet. Bielleicht giebt es sogar chemische Manche Erscheinungen vermögen wir daher nicht zu Binde. rklären. Auf ben Farber, die nur einen Grad Wärme weniger jaben als das waldreiche England, kommt nur Strauchwerk fort. nelleicht weil die dicken Nebel die Sonnenstrahlen verschlucken. Möglich ist es, daß die chemischen und leuchtenden Strahlen in ben langen Tagen bes Polarsommers die schnelle Entwickelung ber Begetation entwickeln, so bag bie Bflanzen in wenig Tagen Rnospen und Blätter treiben und früher blühen. Je weiter man nach Norden kommt, sagt de Candolle, um so mehr ersett das Licht die Wärme. Wir ahnen kaum, welche Eristenz= bedinaungen ein Pflanzenleben voraussett, und sind noch weit entfernt von einer begründeten Pflanzengevaraphie. Denn "jede Pflanze hat ihre Geschichte, ihre Wanderungen und Umwandelungen, ihr Stammland, ihre Gewohnheiten und Gigenheiten." so daß eine wunderbare, unabsehliche Manichfaltigkeit entsteht. Manche Eibenbäume sollen 1200 bis 3000 Jahre alt sein. Die Cubresse auf dem Kirchhofe zu Dajaca schätzt de Candolle auf 6000 Jahre, Lindby auf 870 Jahre. Es giebt Eichen von 1600. Kaftanien von 900, Linden von 600 Jahren. Ein Epheu bei Montpellier foll 485, eine Flechte 40, ein Affenbrodbaum 5150. Delbäume auf bem Delberge 800, eine 9 Jug bide Ceber auf bem Libanon 900, die zu Chelsea 600, Kokospalmen 700 Jahre erreicht haben, und humboldt schätzt die Cypresse im Garten von Chapullepec auf mehr als 5000 Jahre, da sie zu Montezuna's Zeiten schon sehr alt war.

Wie sehr Sonnenlicht auf Pflanzen wirkt, das zeigt die Cacalia sicoides, deren Blätter sich Nachts so mit Sauerstoff süllen, daß sie Morgens ganz sauer schmeden, Mittags geschmacklos, Abends bitter sind. Das Reisen der Früchte hängt daher mehr von heitrem Himmel ab als von der Sommertemperatur. Die blauen Strahlen des Sonnenspectrums haben den meisten Sinsluß auf das Keimen des Samens, die lichtvollen gelben aber als chemische Strahlen wirken auf das Wachsen der Pflanzen. Themische Strahlen dringen in den Boden ein und verursachen die Bildung der färbenden Stoffe in den Pflanzen. Sie herrschen

im Frühjahre vor, im Sommer dagegen die erwärmenden rothen Strahlen, durch welche das Blühen und die Entwickelung det Früchte ermöglicht werden. Im Frühjahr und Sommer wird der zur Racht von den Blättern anfgenommene Sanerstoff zur Bereitung von Säuren, Celen u. s. w. verwendet, im Held icheidet er nicht aus, entfärdt und zerührt daher die Blätte, der Stickstoff entweicht, und das Blatt verwest. Phosphorsamt Bilanzen sind nahrhafter, schweselreiche (Rüben, Senf) schweckt ichgarswürzig.

Manche Bflanzen haben daher einen engen Berbreitungbezirt, einige verlangen fußes, andere jalziges Baffer, muffet immer oder nur gu Beiten unter Baffer fteben. Es giebt Bem fletterer, Strand-, Baffer-, Feljen-, Ujer-, Luftpflanzen nub amphibische Gewächse, wo Fluß und Seewasser sich mischen. Aeder Alufi, jede Steinart hat besondere Bklanzenbewohner. Manche Bachsteine tragen einen Urwald hin- und herschwebender Confervenarten, jo daß der Bach streckenweise gang grun aussieht. Moraft- und Moorvflanzen dienen wie Schwämme zum Aufsaugen des Waffers, und in Strandgegenden wechseln die Pflanzengonen, je nachdem Salzwaffer den Boden benett ober nicht, Sand, Lehm ober Ries ben Strand bilben. Salzvflanzen verleihen bem Boden ein bleiches, kummerliches Aussehn: manche Waffer begünftigen ben Buchs von Schilf, andere ben von bichtem Gehölz, welches viel Räffe verträgt; andre Bflanzen verlangen salzigen Wafferdampf oder ziehn ihre Nahrung aus ber Luit (Orchideen, Biquolien, Euphorbiaceen, Flechten), die an Bäumen und Felswänden hängen wie schwebende Blumengarten und bie Urwälder durch ihre Rankenguirlanden unzugänglich machen. Reder Baum trägt wieder eine fleine Welt von Pflanzen an ber Rinbe, auf Zweigen und Blättern. Wieder andere, wie Truffeln und verwandte Vilzarten, leben unter bem Boden und erhalten nur durch beffen Poren Luft. Dunkle Grotten und finftre Wälber haben ihre blaffen, trankhaft aussehenden Bflanzen und erheben ihren zarten Stengel am Kuß ber Bäume kaum über den Moosteppich.

Jebe Pflanze verlangt eine besondere Nahrung, welche sie aus dem Boden aussaugt, weshalb manche Botaniker Kalk-, Kreibe-, Sand-, Granit- und andre Pflanzen unterscheiben. In-

beffen jede Pflanze entnimmt aus dem Boden nur das Auflösliche und für fie Geniegbare. Denn die Fichten Norwegens 3. B. enthalten andere Bestandtheile als die der Jura, und von ben 43 Pflanzen ber Kalkberge ber Karpathen kommen 22 auch auf ben Granitgebirgen ber Schweiz und Lapplands, von ben 63 Pflanzen ber schweizerischen Kalfalven 36 auf ganz anbern Gesteinarten vor. Salzvflanzen lieben falzhaltigen Boben, Carex aranaria Dünen, Schilfrohr Sand, Raftanien fieselhaltigen Boben, andre bilben die Borgehölze ber Balber ober mischen fich in Getreibefelber. Dagegen machsen italienische Bappeln, Platanen und Rüstern gern an Wegen und um Gehöfte herum, und Sennhütten find von Neffeln und Rumer umgeben, welche buichelweise aus bem Grase hervormachsen. Steppenfräuter ftehn gesellig neben einander, auch in Wüsten sieht man auf weiten Streden nur dieselbe Pflanzenart, am Utahsee nur eine Artemissenart, in Neu-Mejico nur die traurigen seltsamen Armleuchter der gigantischen Fackelbistel.

Einen großen Theil bes atlantischen Meeres von den Antillen bis zu den Azoren und den Anfeln des Grünen Borgebirges bedeckt wie ein Urwald der Sargassosee (fucus natans), welcher den Matrosen des Columbus so große Furcht einjagte, weil er die Schiffe aufzuhalten drohte. Diese Meereswiesen schwanken mit den Wogen auf und ab. an ihrem Rande schäumt das Meer wie an einer Insel. Fische spielen unter ben Zweigen bieses Waldes, Myriaden fleiner Thiere wimmeln durch einander, Muscheln triechen auf und ab an ben Stengeln, Rrebse scharren im Boben, Schildfröten zehren behaglich an den Blättern, von benen sich auch gewaltige Riesenthiere nähren, andre ruhen auf den Blättern und laffen fich schaukeln ober wie auf einer Gondek umhertreiben. Man hielt diese Wiese lange Zeit für die vom Golfstrom zusammengeschwemmten Tange ber Antillen, bis man erkannte, daß der Kucus an der Oberfläche des Meeres ohne Burzeln wächst. Jeder Stengel endet unten mit einer Art Bunde, ist nur Zweig einer andern Pflanze. Luftbläschen von Beerengestalt, derentwegen man den Kucus auch tropische Weinrebe nennt, halten wie Schwimmblasen den Zweig über Wasser, während Hunderte von blätterartigen Häutchen sich senkrecht über jede Fucusinsel erheben, um Luft einzuathmen, deren diese

Pflanzen bedürfen. Die Fucusinfeln bleiben also auf derselben Stelle und häufen sich in Streifen an längs ihrer eigenen Grenzen.

Dieses Fucus= oder Barecmeer des nördlichen atlantischen Oceans, zwischen dem 16 bis 38° östl. Breite und 50 bis 80° östl. Länge gelegen, theilt sich in zwei Hausen und mißt etwa 10= bis 20,000 Quadratmeilen. Gleiche Meereswiesen sinden sich im südlichen Theile dieses Meeres, im nördlichen und südlichen Stillen Ocean.

Reine Pflanze gedeiht also überall; je entwickelter ihr Bau, um so enger ihr Berbreitungsbezirk, weshalb Kryptogamen und Meerespflanzen sich am weitesten ausbreiten. Es sinden sich auf der Hälfte der Erde 18 Arten, auf einem Drittel 117 Arten als gemeinsame Gewächse, die also fast überall vorkommen. Im Ganzen bedecken nach de Candolle Pflanzen den 150. Theil der Erde. Die neue Welt hat mehr Arten, weil sie sich durch alle Klimas zieht und ihre Berge in derseben Richtung fortstreichen, am Westabhange der Cordilleren das Meer sließt, am Ostabhange der Aequatorialstrom der Luft anschlägt. Inseln sind wegen des beschränkten Raumes arm an Arten, und von den Polen nehmen diese nach dem Aequator hin zu. Spizbergen hat 90 Arten, Schlesien 1300, die Schweiz 2400, Sicilien 2750, Egypten 1000, England 1480 u. s. w.

Neber die Grundgesetze der Pflanzenverbreitung sagt Griefe bach: "Die Schöpfungsheerde sind geologischen Ursprungs, das letzte Ergebniß der schöpferischen Thätigkeit, welche die Organismen ins Leben rief. Die natürlichen Floren erhalten in ihrer räumlichen Begrenzung sich dadurch, daß sie an eine klimatischen Lebenssphäre gebunden sind. Zu den geologischen und klimatischen Elementen gesellen sich endlich, je mehr der Schauplatz der Beobachtungen sich verengt, die Einslüsse des Bodens, von denen überall die topographische Berbreitung der Pflanzenindividuen bedingt wird. Erdkrume, Niveau und Wasserumlauf wirken num auch mit, und je weiter eine Pflanze ihren Samen auszustreuen vermag, um so mehr erweitert sich ihr Verbreitungsbezirk. Bo Meere, Gebirge und Klima ein Gebiet scharf umgrenzen, da wird die Begetation ein treues Abbild der Bodenbeschaffenheit. Der Boden wirkt aber auch durch seine chemischen Bestandtheile, und

Winde bringen so gut Trockenheit wie Regen." Unerwiesen ist es, ob die mittlere Jahreswärme oder die Araft und Dauer der größten Wärme für das Pflanzenleben entscheidend sind. Hohe Gebirge, Meere und Wüsten hindern die Pflanzenverbreitung, Winde und Bögel befördern dieselbe. Als man in Montpellier syrische Wolle ausbreitete, um sie zu trocknen, sielen beigemischte Samen aufs Land, saßten Wurzel und erzeugten eine syrische Begetation.

### Pflanzenzonen.

Unger hat die Erdoberfläche in Pflanzenzonen, Schouw in Pflanzenreiche eingetheilt und die Berbreitung der Pflanzen durch eine besondere Karte veranschaulicht. Die Volarzonen haben feine Balber, sondern nur Moofe, Flechten und Beerenftraucher, doch kommen in der kalten Zone, deren Nordgrenze Moore und Tundern bilden, bereits Bäume und Getreidearten fort, denn man trifft Nadel- und Birkenwaldungen. Die gemäßigte Rone, die bis zum 45° nördl. Breite reicht, hat Moore, Laub= und Nadelwaldungen, Wiesen, Südfrüchte, Obst, Gehölze und Getreide, wogegen in der heißen Zone Wiesen fehlen und durch Bambuswald, riesige Karrn und Rohrgewächse ersett werden. endlich, Bananen, Brodbäume, Gewächse mit aromatischen und narkotischen Säften kennzeichnen die Tropenzone. Der Harz der nordischen Fichten wird in der heißen Zone durch Gutta-Percha und Rautschuf vertreten, die Kartoffel durch Sago, der Holzapfel burch die Citrone, Roggen durch Reis, Wau durch Indigo, Ramillen durch Banille, Tabak durch Raffee u. f. w.

Trot aller Genauigkeit haben solche Karten und Eintheislungen einen sehr zweiselhaften Werth, denn jedes Land wahrt gewisse Eigenthümlichkeiten, hat wohl gar seinen Nationalbaum, welchen das Bolk in Liedern und Sagen seiert. Rußland besitzt Birkenwaldungen, deren Saft den Champagner des Nordens und die Ninde den Gerbstoff zur Juchtenbereitung liefern, Deutschland hat seine Dorflinden und Erinnerungseichen, England seine Parks, Frankreich riesige Ulmen und Buchen, Italien ernährende Oels bäume und gewaltige Kastanien, und bis in die Sahara hinein reichen Dattelwälder. Die Steppen Südafrikas prangen wur vielsardigen Heidekräutern und Zwiebelgewächsen, die Vereinigten Staaten verschönern sich im Herbst durch die wunderbare Farbengluth der in allen Farben schimmernden Blätter. Niesengroße Araucarien bedecken die Westabhänge der südlichen Anden, deren Fuß Edelfrüchte umgrünen. In Australien retteten sich aus der Juraperiode die seltsam gestalteten Eucalypten und Casuarineen, und Neu-Seeland trägt noch Farrnwaldung von jenem Schnitt, wie ihn die Steinkohlenwälder zeigen. Es mischt sich also in der Pflanzenwelt Altes und Neues, was sich geographisch kaum übersehen läßt in Reihe und Glied.

Ihre größte Schöpferkraft bewährt die Natur im Aufbau der Urwälder. Feierlich erheben sich auf den Bergrücken in der falten und gemäßigten Bone die Urwälder der dunkeln, finstern Nadelforsten. Wie unzählige Pfeiler eines Tempels steigen bie graden Stämme empor, die oft bis zum Wipfel zweiglos sind und bilden duftre Bange und Hallen geheimnisvollen Dunkels. Flechten und langes Moos haben sich an der Rinde angesiedelt. zwischen ben burch einander verschränkten Zweigen fließt sparsames Licht nieder und zeichnet helle Flecken auf dem grauen Weithin ranken die kriechenden Wurzeln und Alechtenboden. steigen hier und da über den Boden. Fernab liegt die Welt mit ihrem Treiben; ber Wald lebt nur für sich, und in seinen Wipfeln brauft und tont es wie ein fern herüber gewehtes Glockengeläute.

Größartiger sind die tropischen Urwälder: ein Chaos von Grün und Baumarten, eine Aufstaffelung gemischter Wälder, ein Labyrinth von Baumformen und Pflanzenarten, in welchem sich nicht einmal der Kenner zurecht sindet. Gipfel steigt über Gipfel empor, und sie bilden die geschwungene Linie der Walden höhe, den Kücken des Waldgebirges. Diese Masse verschiedenartiger Bäume ist zusammen gekettet durch die Schlinggewächse, welche die Stärke eines Baumes erlangen und ihn an Länge des zweiglosen Stammes übertreffen. Selbst die Pflanzenleiche des abgestorbenen Baumes wird von den Schlingpflanzen noch einige Zeit aufrecht gehalten, ehe er auf den mütterlichen Boden der allernährenden Erde niedersinkt, und dann überwuchern den

verwesenden Baum neue Pflanzen und errichten aus ihm selbst einen grünen, blumenbedeckten Grabhügel. Die durch Lianen verbundenen Riesenbäume find achte Aristofraten, und laffen bie nieberen Gewächse nicht zum Licht und Sonnenschein emborkommen, halten sie in bunklem Schatten und feuchter Luft nieber. während sie frische Luft athmen und sich von Bavageien und Affen unterhalten laffen. Der Baumaristofrat hat seinen Todfeind in ber Schlingflange, die ihn aussaugt wie ber muchernbe Rube den leichtsinnigen Grundherrn, und ihn beim Kallen noch jo lange in der Schwebe halt, bis fie ihn vollends ausgesogen hat. Die norbischen Balber, aus gleichartigen Baumen bestehend, find wie ein freies Bauernvolk zu gegenseitigem Schute bereit, der tropische Urwald ist ein Rassengemisch, in welchem eine Rasse fich auf Kosten der andern ernährt. Es giebt hier Große und Aleine, Herrschende und Unterdrückte, Wohllebende und Ber-Es herricht ein allgemeines Aussaugungssustem. fümmernde. benn ein Schmaroper muß wieder andre ernähren (Reclus und Rabich).

Wie vom Aequator nach ben Polen die Temperaturen und mit ihr die Aflangen andre werden, fo beobachtet man bieselbe Erscheinung an ben Berghängen, an benen man beim Aufsteigen alle Pflanzenzonen durchwandern kann, worauf zuerst Humboldt aufmerksam machte, als er den Vic von Teneriffa bestieg, benn mit je 160 bis 240 Meter Höhe nimmt die Temperatur um einen Grad ab, so daß nun auch die Pflanzenwelt wechseln muß. Es reichen am Bic Drachenbäume, Bananen u. s. w. bis 300 Meter, Feigen, Wein und Cactus bis 720 Meter, Kulturgewächse bis 1000 Meter, Lorbeeren, Gesträuch, Rasen und Farrn bis 1200 Meter, und eine alte Fichte bezeichnet bann bas Ende ber grünen Gewächse. Denn von ba ab sieht man nur Haibekraut und endlich das grauweiße Pfriemenfraut Retamas. lumbien an der Sierra Nevada de la Marta folgen die Pflanzenzonen von der Kokospalme bis zur nordischen Fichte regelmäßig. ebenso am Pelvour. Doch finden sich auch Abweichungen, und bis jest gelang es nicht, die Begetationsgrenzen der Alpen fest= zustellen. Selbst bie Grenzen der Rulturpflanzen steigen und finken mit der Intelligenz der Bewohner. Je höher man fteigt, um so mehr verkümmert der Baumwuchs und schrumpft zu

Anie- und Arummholz ein; nur Ranunkeln und Sazifragen wagen sich bis zu den Flechten und der Schneegrenze vor, webhalb sie ost auch mitten im Sommer verschneien.

Reder Berghang hat wieder feine besondre Bflanzenscala, weil gar vielfache Zwischenbedingungen einwirten. Binde, Stein blode. Lawinen und Gleticher bringen Bflanzen und Bflanzen samen ins Thal, wo dann fremdartige Kolonien von Albenpflanzen entstehen. In Columbien kommen in einer Höhe von 2750 Meter Bananen und Anckerrohr neben Gichen und Birkn vor, am Bulfan Chiriqui grünen Eichen und Wiesen neben Balmen und tropischen Gewächsen und an der Cordillere von Balbivia steigen Bäume ber Ebene bis zur unteren Grenze bes ewigen Schnees empor. Denn jeder Thalkessel, jeder Berghang besitt seine Gigenthumlichkeiten. Die Bergfichte fteigt auf ber einen Seite bes Bentour 200 Meter höher als an der anderen, bie arune Siche um 80 Meter. Auf ber Gubseite machsen Delbäume, auf der Nordseite Nugbäume und Kichten; Lärchen bebecken den Südabhang vom Monte Biso bis Col di Tenda, Fichten den Nordabhang, und unter den Tropen ift oft bie Sübseite der Berge bewaldet, wogegen die andere nur Kräuter träat.

# Pflanzenwanderungen.

Unerklärt bleibt es bis heute, daß zuweilen an weit von einander gelegenen Orten Pflanzen derfelben Art wachsen, was nur durch geologische Veränderungen könnte geschehen sein. Die Polarzone der Schweiz hat dieselben Pflanzenarten wie Spitzbergen, Grönland und das arktische Nordamerika; von den 132 Phanerogamen des Faulhorns sindet man 40 in Spizbergen und Lappland wieder, dieselbe Beodachtung macht man im "Garten" des Gletschers Talesre und bei den Pflanzen der Weißen Verge von Neu-Hampssire. Europäische Pflanzen der Alben und Phrenäen sindet man auf den Verggipfeln des Atlas, der abessinischen Alpen, auf den Vulkanen Java's, auf den Anden und den Felsen Feuerlands. Selbst gleichartige Süswasserpslanzen

wachsen in weit von einander entfernten Flüffen und Seen. Besteuropa und Neu-Seeland haben 25 Albenarten gemeinsam. die Spartina findet man im Meere von Europa bis zu den Bereinigten Staaten, bei Capenne und Benedig und am Rap der Guten hoffnung. Die Alge Alterniflora wächst an der Rufte Rorbamerikas bis Capenne, bann nur an ber Abourmundung in Südfrankreich und bei Southhampton. Schiffe und Waarenallen. Winde und Meeresströmungen mögen Pflanzensamen verchleppen, und manche Art berselben ift sehr gablebig, kann 37 nis 137 Tage im Meere liegen und doch keimfähig bleiben. Brown sah Samen, der 150 Jahre im Herbarium gelegen hatte. Reime treiben, und Weizen, den man in egyptischen Byramiden jand, war anbaufähig. Selbst Grassamen ging auf, ber einen Binter hindurch im Seewasser gelegen hatte, bann getrocknet und ausgesäet war, so daß amerikanische Bflanzen, die bis Irland schwimmen, dort keimen können.

Um sich zu erklären, wie in entfernten Ländern biefelben Pflanzen vorkommen können, muß man die Geologie zu Hulfe nehmen und die großen Beränderungen berücksichtigen, welche die Erdoberfläche erlitt, da früher dort Restländer standen, wo jest die Wogen eines Oceans rollen, da Inseln früher Halbinseln, Tiefebenen einst See- ober Meeresbecken waren. Mit der Beränderung des Wohnortes mußten fich auch die Pflanzen In der Tertiärevoche, der letten vor unfrer Reit, hatte der Norden heißes Klima, mithin auch tropische und subtropische Vegetation, welche später verschüttet und in Steinkohlen verwandelt wurde. Nach und nach trat hierauf die Eisperiode ein, die Pflanzen zogen sich in südliche Gegenden zurück, flohen vor den Gletschern und Eisfelbern wie ein geschlagenes Heer, konnten aber den Kampf ums Dasein nur an wenigen Stellen Dagegen rückten die Bolarpflanzen siegreich vor, besetzten in den heutigen gemäßigten Bonen weite Gebiete und gründeten zahlreiche Rolonien. Als nun die Eisperiode ihr Ende nahm und es wärmer und wärmer wurde, starben viele nordische Pflanzen vor Sipe, die kräftigen wichen nach Norden zurud, und die subtropischen Pflanzen rückten wieder vor, um ihre alte Heimat von neuem zu besetzen. Nicht alle Polar= oflanzen konnten nach Norden flieben, sondern viele flüchteten die Berggipfel hinauf, wo sie als versprengte Reste wohnen blieben gleich den Basten, Scoten und Ladinern. Kräftige Arten vermochten es, sich den Verhältnissen anzupassen oder sich gar als unveränderte Arten in ihren Schlupswinkeln zu behaupten, bis das Exil ihre Heimat wurde, und die Einwanderer für Eingeborene galten. Als nun die subtropischen Pflanzen bei ihren Vordringen auch die Verge erstiegen, wurden sie nach und nach andre, und es entstand eine Mittelklasse zwischen alten und neuen Pflanzen, welche nun auch weiter nach Norden vorzudringen vermochte.

Dazu kamen neue Landbildungen. Inseln erweiterten sich zu hohem Festland, Haldinseln wurden Insel, Küstenstrecken senkten oder hoben sich, Festländer trennten sich in Welttheile; es entstanden neue Meere und Meeresströmungen, Pslanzensamen wurde hin und her getragen von den Wogen und Winden, Berge thürmten sich auf, Flüsse gruben sich ein Bett aus, und so bildeten sich die nun getrennten Pslanzenarten unter den neuen Einflüssen zu Unter- und Nebenarten aus. China, Sibirien und Nordamerikas Westküste haben viel Pslanzen gemeinsam, müssen also einst Ein Festland gewesen sein. England hat vorzugsweise Continentalpslanzen, die Hebriden amerikanische Arten, und viele irländische Pslanzen stammen von Südsrankreich, Portugal, Madeim und den Azoren.

In England sind 83 Pflanzenarten eingebürgert, darunter 35 amerikanische, wogegen Amerika 172 ausländische Pflanzen erhielt, welche gar die einheimischen Sewächse unterdrücken. Alle erobernden Bölker brachten auf ihren Heerzügen heimische Pflanzen und Thiere mit, von denen sie sich nicht trennen wollten, sondern dieselben in die neuen Provinzen verpflanzten. Selbst die Areuzsahrer brachten viel orientalische Blumen und Bäume in ihre Heimath, wogegen andre Pflanzen- und Thiergeschlechter verschwunden sind sammt den Urbewohnern der Länder und Inseln, wie uns die in den Pfahlbauten vorgesundenen Knochen, Samen und Blätter beweisen. In Frland ruhen große Wälder von Fichten und Eichen unter Mooren, auch auf den Shetlandsinseln gräbt man Tannenbäume aus Mooren aus und eine dieser Arten, die abies pectinata, sehlt jest in ganz Britanien und Scandinavien. Helena besitzt von

seinen 746 Phanerogamenarten nur noch 52, und die alten Balber von 800 Hektaren sind von Schweinen und Hunden verwüstet.

Selbst Walbbrände veranlassen einen Wechsel der Vegetation. Nach 290—330 Jahren entsteht nemlich ein Nachwuchs von ganz anderen Baumarten. Auf den Buchenwald folgt Eichen-wald, auf diesen ein Fichtenwald. Karl d. G. jagte zu Garardmer in einem Eichenwalde, wo jest nur Fichten wachsen, und bei Hagenau stand an der Stelle des heutigen Föhrenwaldes vor 150 Jahren ein Buchenwald. Selbst in den Prärien wechseln die Grasarten, und durch Nachgrabungen hat man in Dänemart die Auseinandersolge der Waldungen genau sestgestellt. Also auch hier zeigt sich ein stetes Umwandeln.

Das Ergebniß dieser kurzen Andeutungen ist dieses, daß es uns noch an ausreichendem Material zu einer Pflanzengeographie sehlt. Wer hat denn in Rußland, Persien, Afrika u. s. w. die Pflanzenarten gezählt? Man ist ja noch gar nicht über die Eintheilung der Pflanzen in Haupt- und Unterarten einig, weiß noch nicht, welche Pflanze man die vollkommenste nennen soll, in welcher also die Pflanzenwelt gipfelt. Daher behalten die Pflanzengeographien unsrer Lehrbücher nur den Werth einer ganz allgemeinen Uebersicht, die voller Ausnahmen ist.

# Das Thierleben auf bem Lande.

So wenig sich die Pflanzenarten wissenschaftlich sesstellen lassen, ebenso wenig gelingt es mit den Thierrassen. In neuester Zeit versucht man sie nach der Entwickelung der Embryonen zu sortiren.

Schleiben schätzt die Arten der Thiere auf 260—280,000; boch werden der Arten immer weniger, je vollkommener das Thier organisirt ist. Bon den 1400 Säugethierarten leben in Europa nur 121, und von den 8000 Vogelarten erreichen 5000 nur die Größe eines Sperlings. Der Insecten zählt man

150,000 Arten. Unfagbar ist die Menge der Thiere, aber wir bemerken wenig davon, weil sie sich verborgen halten, bin und her wandern, im Wasser, unter ber Erbe und auf Baumen Luft und Meer sind die eigentlichen Schauplätze bes Thierlebens, wogegen die Erde den Pflanzen angehört, die meisten Landthiere Pflanzen= und Samenfresser sind. Züge ber Wander tauben, die in der Stunde 80 Kilometer burcheilen, dauer manchmal ununterbrochen brei Tage lang; stundenlang ziehr Heuschreckenschwärme, den Tag verdunkelnd, über die Stevven wobei ihr Alügelichlag wie fernes Meeresrauschen klingt. Müchen ichwärme verfinstern an den Seen Binnenafrikas die Luft, und ihre Leichen liefern eine Volksspeise; in Amerika schweben sie in bichten, meilenlangen Wolfen um Gee- und Alufufer, und bie Leichen mifrostopischer Seethierchen bilden Gesteinschichten von meilengroßer Mächtigkeit. Unter ben Tropen beläftigen die Im secten den ganzen Tag lang, weil eine Art die andere ablöft An manchen Stellen des Orinoco bilben sie in der Luft eine 20 K. bice Schicht, und in Brafilien hört man auf ben an Ufer ankernden Schiffen bas Geräusch ber Insecten im Walt, ja Ehrenberg entbeckte in der Luft 400 Arten mifrostopischer Als Nordenstiöld an Spithergens Küste überwintert, zeigten sich die Schneefelder streckenweise von mikroskopischen Algen roth, grun ober grunbraun gefärbt. "Geht man an Meeresufer im Winter hin, so verbreitet sich bei jedem Schritt in dem von der Salzfluth durchnäßten und dann getrodneten Schnee ein intensiver blauer Lichtschein aus, ber von Millionen fast mikroskopischer Crustaceen herrührt. Sie leuchten, wenn ber Schnee 10°, die Luft 33° C. Kälte hat. Man schreitet also in einer Mischung von Schnee und Flammen dahin, die nach allen Seiten umhersprühen und so stark leuchten. daß man fürchtt, Schuhe und Rleider zu verbrennen."

Je nach Wärme und Feuchtigkeit wechseln die Thierarten; manche leben im Gletschereise, andere in heißen Quellen, wogegen der Walfisch den warmen Golfstrom vermeidet; selbst die Hausthiere verändern sich unter andern Zonen. Englische Pferde und Hunde erhalten in den Hochthälern des Himalaja dichte Wolk, wogegen in Südafrika Hunde und Schafe kahl werden, Hennen ihre Federn verlieren bis auf die Flügelsedern. Die Thiersarke

längt oft vom Lichte ab: Höhlenthiere und Eingeweidewürmer nd augenlos und dunkelfarbig, unter ben Tropen herrschen ellbunte Farben vor, und bie Kolibris gleichen beschwingten Bei den Bögeln find Rücken, Kopf und Flügel heller id bunter als die übrigen Körpertheile. Licht macht die Thiere athig und lebhaft, im Dunkeln versteden sie sich furchtsam und zeln baher nach ber Sonne ihre Thätigkeit, so daß man eine pieruhr aufstellen konnte. In Amerika find die 30 Bienenarten chellos, wogegen ein Scorpionstich fo giftig wirkt, bag er auf hrere Tage sprachlos macht. Manche Thiere nehmen die irbe des Bodens an, um unbemerklich zu bleiben, besonders isecten, Rauben und Larven. Manche Raupen sehen grün 8, ihre am Faben schwebende Puppe aber gleicht einem abstorbenen Blatte, ihr Schmetterling einem abgebrochenen Ameige. n Amazonenstrome flattern zuweilen ungeheure Schwärme ifter Schmetterlinge wie Schneeflodengewirr auf und nieber id in sie flüchten sich anders gefärbte, um ihren Feinden zu tgehen. Fische, die auf sandigem Boben leben, sehen strohgelb 18, Bögel auf Raltboden weiß, andre andern mit den Jahresten die Karbe, wie es der Boden ihres Aufenthaltes thut.

Bögel verlangen zum Aufenthalt reine Luft, Gingeweibeürmer athmen Gase, Reptilien gebeihen in feuchter Sumpfluft, idechsen in Wüstenluft, und Süßwassersische kommen im See-Manche Thiere sind auf besondre Felsarten anasser um. wiesen, in welche sie sich einbohren. Bögel fressen meist amen, aber auch Raupen und Larven, müssen baher wandern, n der Nahrung nachzugehn. Es fluthet vom Walde ins Feld, in der Wiese zum Garten, den Berg auf und ab ein steter bierftrom. Schwärme von Schwalben fliegen täglich über ben tississippi ans andre Ufer nach Nahrung, bei Best Raben eilenweit ins Gebirge. Auf bem Beimweg übernachten sie im inter auf ben Hausbächern Best's, ober auf Gisschollen, indem sich im Kreise um eine Pfütze auf benselben stellen, sich von r Fluth stromabwärts treiben lassen, bann auffliegen und zu uen Schollen zurudfehren, um eine gleiche Fahrt zu machen.

Jebe Pflanze hat ihre Insectenart, die Nessel z. B. 80, : Eiche 184, welche sich auf den Blättern, in der Rinde, im Ize und in den Früchten aufhalten. In Capenne sind die Körner, Die Lust.

Pflanzen insectenlos, weil die einheimischen Arten an die Kulturpflanzen sich nicht gewöhnen können. Wo der Winter das Pflanzenleben zum Stillstand zwingt, halten die Pflanzenbewohner einen Winterschlaf, und die Raubthiere wandern aus. Berschwindet ein Baum, ein Gebüsch, ein Wald, so gehn viele Thiere zu Grunde, viele Bögel sinden keine Raupen, keinen Wohnplatz mehr und wandern aus. Nun nimmt das Ungezieser überhaud zum Schaden des wehrlosen Landmanns, der seine Feldpolizei in den Bögeln vertrieb, die Insectenvertilger obdachlos machte. Statt der sinnlosen Systematik sollte man in Schulen vom Nutzen und Schaden der Thiere unterrichten, dann würde der Bauer nicht mehr Fledermäuse, seine Wohlthäter, annageln!

Das reichste Thierleben findet man im Walde, doch leben die größten Thiere nur auf großen Festländern, im Urwalde Amerikas nur schwächliche Verwandte, und Inseln sind ärmer an Thieren als Kestländer. Selbst der Amazonenstrom scheibet Thierbezirke, da ihn viele Vögel nicht überfliegen können. Ganze Thierarten wechseln, je nachdem das Land Alluvium ober Diluvium — alte ober neue Anschwemmung — hat. Herings- und Walfischzüge bleiben oft viele Jahre aus und erscheinen dann plöglich wieder. Manche Thierarten sterben aus, andre verjüngen fich. Die Affen der Gibraltarfelsen beweisen, daß diese einft mit Afrika zusammenhingen, im Sundameere trennt eine schmale Landenge zwei Thiergebiete, die Landenge von Suez die Korallenarten des Mittel= und Rothen Weeres. Auf ieber Seite ber Alven und Byrenäen kommen besondre Thierarten vor. und Auftralien besitzt Thiere, die anderwärts nur noch als Versteine rungen der Juraperiode vorkommen.

Man hat versucht, die Thiervertheilung übersichtlich zu machen, indem man sie nach Bezirken oder Provinzen eintheilte, indessen, indem man sie nach Bezirken oder Provinzen eintheilte, indessen solche Bersuche haben nur einen theoretischen Werth. Man kann eben nur einige allgemeine Gesichtspunkte aufstellen. Die Polargegenden sind arm an-Arten, diese aber unzählbar reich an Individuen. Nach Süden zu wächst die Mannichsaltigkeit der Arten, und unter den Tropen sind die der alten und neuen Welt sehr verschieden. Martins sand auf Spischergen nur 4 Landsäugethiere, 12 Arten Zugvögel, 10 Fische, 23 Insectene und 13 Molluskenarten, nach Süden zu verzehne und

rhundertsachen sich diese Zahlen. Bates sammelte in 12 Jahren n Amazonenstrome 14,712 Thierarten, darunter 8000 neue, id an Fischarten soll dieser Strom dreimal mehr besitzen, als satlantische Meer. Natürlich nehmen die Thierarten an den ebirgen hinauf ebenso ab wie nach den Polen zu, wo die pierwelt wie auf dem Meeresgrunde, mit mitrostopischen Thieren digt, wenn nicht der Wind größere Thiere dorthin treibt, da isende über dem Pichincha Condors schweben und Schmetterge flattern sahen.

#### Thierleben im Meere.

Das Meer ist das eigentliche Reich des Thierlebens. Unihlige Milliarden von Thieren leben bei und von einander. a giebt es ein stetes Morden und Rämpfen um Leben und ob. Da ift das ganze Meer zu Thieren und zu Schlachtfelb worden, jeder Tropfen bewohnt, und sammeln sich Thierleichen Bänken, Inseln und Gebirgen an. Die Oberfläche bes Meeres bebeckt von leuchtenden Thieren, der Boden von todten und benben Myriaden von Geschöpfen, jeder Gran Schlamm enthält ren Taufende von wunderbaren Formen, und Polypenthiere men Taufende von Infeln und Banten. Beringe brangen fich hllos an einander wie die Blätter des Waldes, und ihre danderzüge sind lebendige Savannen. Michelet nennt einen eringszug eine auftauchende Insel oder untertauchenden Content von Thieren, da er oft 30 Kilometer lang, 5-6 Kiloeter breit und von Walen, großen Seethieren und Wolfen von eevögeln umschwärmt ist, die von Heringen leben und beren so ele zerfleischen, daß das Fett weithin das Meer bedeckt. Menjen fangen Heringe zu Milliarden, Stockfische zu Millionen ie Auftern, Sardellen, Matrelen, Dorfche u. f. w. Denn für killionen von Menschen liefern die Wische die tägliche und einze Fleischspeise. Es vermehren sich aber die Fische so stark, B ein einziges Paar in der zweiten Generation bis auf 300 Trillionen und nach der britten das ganze Meer anfüllen würde.

Das Meer beherbergt die kleinsten und die größten Thiere und selbst Rucusarten erscheinen thierartig. Ihre Fruchtfapseln haben keinen Relch, keine Staubfähen, kein Bistill: bagegen be wegen sich die Samenkörnchen wie Thiere, als ob sie eignen Willen hätten, schwingen sich zum Licht und haften nur dort, wo fie einen geeigneten Plat finden, um ihre Zellen zu bauen. Man hat Wale von 30-36 Meter Länge. 20 Meter Umfang und 200 Tonnen Gewicht erlegt, die also an Masse 3000 Menschen — einem Regiment Solbaten — gleichkommen. Ein Cephalopode (cynea arctica) hatte 2 Meter Dicke und mit den Fangarmen 34 Meter Länge. Dagegen ist ber Golf von Neugranada oft so voll Medusen, daß er weithin ganz gelb aussieht, Smith segelte 60 Kilometer weit durch Medusenschwärme. Diese leben von mikroffopischen Thierchen (Diatomeen), und eine Meduse kann täglich 700,000 solcher Kieselgeschöpfe verzehren. Medusen werden aber selbst von Walen und andern Fischen in ungeheurer Menge verschlungen. Bei ben Matrosen heißen sie Meeresschaum ober Meerschmut, bei den Peruanern lebendiges Wasser. An der Rüste von Grönland segeln Schiffe zuweilen 300-400 Kilometer weit durch dunkelbraune oder olivengrune Massen, welche aus Medusen von solcher Rleinheit bestehen, daß hunderte in einem Centimeter Wasser Plat haben. Anderwärts bilben Salpen ungeheure "Meerschlangen", indem sich ein Thier an bas andere anhängt. Sie sehen blutroth ober milchweiß aus, und jeder Tropfen mag so viel Thierchen enthalten, als die Milchstraße Sonnen hat. Ringman segelte einst im indischen Meere 40 Kilometer breit burch einen Zug hell leuchtender, milchweißer Thierchen, und lange noch fah er aus ber Rerne ben Horizont von diesem Wiederscheine schimmern. Nach zehr Rahren fand ein Seemann auf berselben Stelle eine gleiche Milchstraße. Im hafen von havanna gleicht bie Meeresober fläche in Folge ber Menge von leuchtenden Schleimthierchen oft einem Feuermeere, jedes Wassertröpfchen einem. Feuerfunken. Im perfischen Meerbusen leuchten die Wogen von Meerthierchen oft so stark, daß die Araber behaupten, das Feuer ber Hölle scheine durch die Felsen, den Meeresgrund und das Meer hindurch.

Wie seltsam endlich sind die Gestalten ber Meeresthiere. r Kische, Schildkröten, Muscheln bis zu den mikroskopischen iefel- und Ralkpanzerthierchen! Ein Gran Sand enthält oft 100 Foraminiferen, von benen es 2000 Arten giebt. Globeien liegen 6000 Meter tief auf dem Boden und bedecken ihn terhoch, und die geometrischen Figuren der Diatomeenvanzer Ten es zweifelhaft, ob sie Thier- oder Bflanzengebilde sind. of fand in der Baffinsbai lebende Thiere in einer Tiefe von 90 Meter, im Sübpolarmeere 720 Meter tief lebenbe uftaceen, und auf bem Telegraphenplateau entdeckte man 00 Meter tief 116 neue Thierarten. Anderwärts holte man 68 Meter tief lebende Muscheln und 13 Seefterne empor b 262 Meter tief bei Spitzbergen eine farbenreiche Crustacee. 1 nach Ehrenberg giebt es auf dem Meeresgrunde sogar leuch= ibe Thiere, stark gefärbte Muscheln und Bolypen, von benen in bisher nur versteinerte Eremplare kannte. Als der Teleaph zwischen Sarbinien und Genua gebrochen war, fand man 1 beim Heraufwinden von Volnven und Muscheln bedeckt, und 3 man den zerrissenen Telegraphen zwischen Sardinien und gerien untersuchte, der 2800 Meter tief gelegen hatte, war von Meerthieren überzogen, die sich auf ihn angesiedelt hatten.

Im Meere lassen sich die Thierbezirke leichter abgrenzen, il es eine gewisse gleichmäßige Temperatur behauptet. Tropn darf die Bertheilung der Seethiere, wie sie Forbes vorlägt, nur als Versuch betrachtet werden. Er stellt Provinzen f. welche er nach den in Masse vorkommenden Thieren charakteirt, und an deren Grenzen dann Nebenarten in neue Provinzen erführen. Diese selbst vergleicht er mit Nebelflecken, die in c Mitte hell leuchten, an den Grenzen sich zerfasern und ins tfaßbare verschwimmen. Die Provinzen oder Regionen umlingen die Erde wie Klimagürtel und fallen im Allgemeinen t ben Nothermenlinien zusammen. Die erste Proving umfaßt : Tropen, wo hellfarbige und gestaltenreiche Fische vorherrschen, s Baffer von Geschöpfen wimmelt, Korallenthiere ihre Inseln Die Arten sind hier sehr verschieden. Nördlich bavon eitet sich 6000 Kilometer breit eine unregelmäßige Zone aus, ) Strömungen. Winde und nahe Festländer abandernd einrken, Thunfische, Schwämme und Korallen heimisch sind.

britte Zone ist die des Heringsfanges und die vierte die des Stocksisches. Nach den Polen zu nehmen die Arten ab. Im Mittelmeere z. B. giebt es 444 Seethiere, in der Ostsee nur 170, dort 600 Mollusken, hier nur 300, und in subtropischen Meeren sammelte man 829 Fische, 900 Krustaceene, 2000 Molluskene, 450 Korallene und 300 andre Zoophytenarten.

Theilt man das Meer, in welches das Licht 150 Meter tief eindringt, in übereinander liegende Schichten, so mißt die oberste Zone 1—20 Meter, die Algenzone 20—50 Meter, wo helle Farben vorherrschen, 60 Meter tieser geht die Korallenzone und mit 600 Meter hört das thierische Leben auf. Diese Behauptung ist durch die oben angeführten Thatsachen widerlegt und die ganze Theorie daher werthlos.

Das Thierleben im Meere verweist uns auf den Menschen, benn die Polypen der Weltmeere bauten für diesen gewaltige Steinburgen mitten in der unabsehbaren Fluth, auf denen die Bölker der Südsee jenes idyllische Leben führten, von welchem Forster und Cook ganz entzückt waren. Wir müssen also diese unsre Baumeister etwas kennen lernen.

### Rorallenthiere als Mitgehilfen am Ausbau ber Erdrinde.

Mit diesem Kapitel schließen wir unser Thema über die geographische Vertheilung der Geschöpfe, da es zu dem Bau der Erdrinde hinüberleitet. Thiere arbeiten in ihrer Weise an dem selben mit, graben Höhlen und Sänge, Termiten bauen Häuser, welche Regen und Sturm aushalten, Kolonien der Biber legen Dämme an und regeln dadurch die Flußläuse, verändern die selben wohl gar und veranlassen das Entstehen von Teichen und Sümpsen, wie z. B. in Englisch Columbien alle Flüsse durch Biberbauten zu Morästen wurden. Andre Thiere wieder bilden durch die Menge ihrer Leichen hohe Erdschichten, wie z. B. die Hälfte des Bodens, auf welchem Berlin steht, aus Panzerschalen mikrossopischer Thiere besteht, die Hälfte des Hafensandes von

Billau und Wismar, sogar der Sahara Thierleichen enthält. Bährend die Gewässer die Erdrinde abnagen und zerstören, bauen Schwämme und kaum sichtbare Wesen Risse, Felsenburgen von Inseln u. s. w. auf, indem sie Kalktheilchen aus dem Meerwasser ansammeln und als Baumaterial verwenden. Burmeister sagt daher: Machen die Bienen aus Blumenstaub und Blumensachs und Honig, so verwandeln Meerthierchen Gase in sestes Land.

Die bekanntesten und thätigsten bieser Baumeister sind die Bolppen, von denen es einige hundert Arten giebt. In den tropischen Meeren bauen sie Riffe und Ringinseln, in den gemäßigten Zonen nur baumartige Korallenstöcke. In der Sübsee glänzen diese Blumenthiere, wie man die gallertartigen, winzigen Besen nennt, die nur Magen sind, in allen Farben, namentlich ihre stets beweglichen Fangarme, die sie wie Angelruthen außwerfen, um Beute zu erhaschen. Manche besitzen an 300,000 solcher Angelhaken, sind also die gefährlichsten Raubthiere. Diese Magenthierchen verwandeln den Weeresboden in einen feenhaften Blumengarten, deffen Anblick alle Naturfreunde in Erstaunen jest. Besonders fleißig im Bauen sind die Madreporen, die nicht unter 50 Meter unter die Mceresoberfläche hinabgehn und ein mattweißes Steingebäude errichten, wogegen 3. B. die Meandrinen warzenartige Erhöhungen verfertigen, über welche Linien sich ausbreiten wie die Windungen eines Hirnlappens. Andre erbauen breite regelmäßige Schichten oder bilden Höhlen mit Spitzen, daß ihr Bau wie ein versteinertes Gebüsch aussieht, so daß man am Bau sofort die Art der Arbeiter erkennt, wenn nicht Muschelreste und Korallenbruchstücke wirr von den Wellen darüber ausgebreitet sind.

In jedem noch lebenden Korallenstock nehmen die thätigsten Arbeiter (Meandrinen und Poriten) an der Außenseite Platz, wo die Wellen anschlagen. Ihre Kalkmauern schützen die schwächeren Polypenarten, welche tieser in ruhigem Wasser und im Innern der Lagune arbeiten. Es siedeln sich aber auch Muscheln in dem Innern der Kalkburg an und vergrößern mit ihren Leichen deren Dicke. Echinodermen füllen mit ihren Stacheln Lücken, zahllose Foraminiseren wirbeln um diese Steingebilde und fallen als Leichen nieder, um den Boden zu erhöhen.

Hebt sich der Boben, so treten die Korallenriffe über das Meer mit den Inseln, die ihnen als Untergrund dienen. Daffelbe geschieht aber auch, wenn der Boden sinkt, da diese Thiere nur in einer gewissen Tiefe unter bem Meere leben konnen und fich empor zu arbeiten suchen. Gelingt es nicht, so verschwinden Inseln, haben sie Zeit und Kraft, so erheben sich neue Inseln. Denn so lange es geht, seten die Thiere ihre Thätigkeit fort, bauen am Rande versunkener Plateaus ihre Riffs, die zuweilm einige hundert Meilen lang sind, oder errichten um untergegangene Bergspiten ihre Mauerringe als Atolls, welche dann das stille Wasser einer Lagune umschließen, 1/4 — 1/4 Stunde breit und mehrfach durchbrochen sind. Dana zählte mehr als 290 große Roralleninseln mit einem Gesammtumfange von 50,000 Kilometer; die kleinen kann man wegen ihrer Menge und Kleinheit nicht zählen. Der Sultan der Malediven nennt sich daher Herr der 13 Atolls und 12,000 Infeln.

Diese Inseln sind fortwährenden Beränderungen unter-Die Wogen brechen hervorragende Stücken ab. heben schlecht abgelagerte Korallenschichten empor und schleppen sie auf ben höchsten Bunkt des Riffs. Hier werden diese Bruchstück mit Sand, Muscheln und Thierresten zusammengestampft von ben Wogen, und es entsteht ein Strand. Bald verwittert diese trockne Erhöhung und wird fruchtbarer Boden, wo die Samen, welche das Meer antreibt, wachsen und die graue Wand mit Grün bekleiben. Dit angeschwemmten Baumftämmen kommen auch Insekten und Würmer als Ansiedler an, das Thierleben lockt Bögel herbei, und endlich sucht ein bedrängter, verfolgter Fischer eine Zuflucht auf der einsamen Felsklippe. Nach und nach vereinigen sich bann die einzelnen Mauerstücke zu einem mehr oder minder geschlossenen Ringe, und nun ift die Insel Gegen die Windseite ist das Atoll meistens offen, nur wenige thun sich gegen die ruhige See auf. Um manche Inseln legen sich Korallenringe so eng an, daß nur ein schmaler Ranal zwischen Insel und Riff übrig bleibt und die Landung erschwert. Andre Anseln sind in weiter Entfernung von einem geschlossenen Rlippenkranze umgeben. Ift die Infel verschwunden, so schlingt sich um die Lagune das Atoll wie ein Ring; andre sind doppelt ober vielfach umkreist, wie z. B. die Malediven, wo jedes Riff

ein Miniaturatoll ist, welches mit andern gleichgestalteten Atolls ein Gesammtatoll von vielleicht 100 Kilometer Umsang bildet. Manche Atolls sind nur an einigen Stellen sertig, welche dann als Klippen hervorragen und den Umsang des unterseeischen Atolls errathen lassen. Andre Inseln sind, vielleicht in Folge der Meeresströmung, dreis oder viereckig.

Die Madreporen an Florida's Küste sollen in 100 Jahren nur 20—30 Centimeter hoch bauen, und doch haben sie hier wie im Rothen Meere und anderwärts Riffe in der Gesammt-länge von 100,000 Kilometer zu Stande gebracht, ja im "Ko-rallenmeere" zwischen Australien und Neu-Guinea bauen sie ein Zukunstsland auf. Denn die Korallenriffs reichen von Queens-land und Kap Pork bereits 1500 Kilometer weit, und in der Torresstraße wurde die "Große Bank" bereits zu einem Querbamme, dessen Durchgänge nur geschickte Seefahrer sinden. Dieser Madrepren-Walldau sperrt in einem Kaume von 500 Kilometer bereits den Zugang zu Australien und der Torresstraße. Die nach dem Sundameere segelnden Schisse haben daher viel Klippen zu umgehen und ein Labyrinth von Kanälen zu durchsschlüpfen, ehe sie ins offne Weltmeer gelangen. Bald wird eine Landenge aus Klippen Reu-Guinea mit Australien verbinden.

Aehnliche Bauten finden sich im Golf von Mejico. Die halbinsel Florida (80,000 Quadratfilometer), deren Hügel nur vom Winde zusammen gewehte Sandberge sind, besteht aus Trümmern von Korallen und Kalffand. Hunt hat berechnet, daß die Korallenthiere, um hier von Oft bis West zu gelangen, 864,000 Jahre gebrauchten, um von Nord nach Sud zu kommen, gar 51/2 Million Jahre nöthig hatten. Jest wächst die Halb= insel wegen des Golfstroms nicht mehr nach Osten, wohl aber nach Westen und Süben. Agassis und die amerikanischen Seeoffiziere, die ihm bei seinen naturwissenschaftlichen Seefahrten beigegeben waren, haben ermittelt, daß die Südspite Florida's in ihrem Bau ein concentrisches Gestade bilbet. Denn fern im Meere und am Ufer des Golfstrombettes, ehe diese Flut durch den Bahamakanal geht, entwickelt sich eine Reihe halbrunder Rlippen, welche hier und da bis an die Wasseroberfläche hinauf-Sie sind meift noch im Werden begriffen als bas zukünftige Ufer der Halbinsel. Innerhalb dieser ersten Klippenreihe, welche man nur an der Brandung und einigen Felsenspipert erkennt, dehnt sich die lange Reihe der Keys oder Cayos aus, welche aus Inseln, Inselchen und Felsrücken besteht, die eine sast zusammenhängende Linie bilden. Diese ist das wahre User Florida's, wo man das große Fort Key-West als militärischen Posten und als wichtige Handels= und Marinestation erbaute. Erst 15 Kilometer hinter diesen Keys beginnt das Festland, welches aus Korallentrümmern besteht, und weiter im Lande noch 200—300 Jahr alte Meeresuser erkennen läßt, die durch Sümpse und Niederungen von einander getrennt sind.

Die Korallenbauten der Bahamainseln bilden eine lange Front, die im Osten plößlich von tiesem Meere begrenzt wird, wogegen sich im Westen Muscheln und Schlamm des Antillenmeeres anhäusen. Nach dem Meere zu dehnen sich die Inseln als sehr verlängerter Bogen aus, der einem unsertigen Atoll gleicht. Denn die Madreporen, Asträen, Karyophyllen u. s. w. arbeiten gern unter den Wogenschlägen des hohen Meeres und können ihr Werk nur an der Seite vollenden, wo Hochwellen anschlagen, denn sie bauen nicht Kingmauern wie ihre Kameraden im stillen Meere.

Das Thierleben schließt sich harmonisch dem Leben der Erde an. Was Waffer und Luft zerftören, sammeln Polypen und bauen Meerschlöffer baraus als Menschenheim. Insecten hindem das Ueberhandnehmen der Begetation. Bögel verzehren unge heure Mengen von Pflanzensamen, und dann vernichten Insectenarten einander, damit sie nicht durch Uebermenge Wälber vernichten. Die Natur halt fich ftets im Gleichgewicht. Balber und Rräuter erzeugen durch verwesende Blätter Humus und nähren mit frischen Blättern und Früchten die Thiere, welche ihnen zum Dank dafür Kohlenfäure als Nahrung entgegen athmen. Ohne Rasen und Wald würde der Berg von Luft und Wasser verzehrt, dafür spendet er nahrhafte Quellen und sammelt feuchte Wolfen. Ueberall fluthet und freist ein unermeflicher Lebensstrom, indem Eines das Andre ernährt und schützt (Reclus). In solcher Umgebung wohnt und waltet ber Mensch und entnimmt ihr die Mittel für sein Rulturleben, welches sich um so reichlicher entwickelt, je mehr Stoffe ihm bie Natur bietet, um an beren Benutung seinen Beift zu fraftigen. In den Schulbüchern, in denen man gern Alles systematisirt, werden auch die Bölker der Erde in 4-5 Menschenrassen sortier als naturgeschichtliche Thatsachen. In der That aber sind die Männer von Fach weder über die Zahl, noch über die Kennzeichen der Rassen einig. Noch mehr wird darüber gestritten, ob die Menschen von einem Paare abstammen, oder obes von allem Ansange an mehrere Urrassen gab. Selbst die Sprachsorscher können keine genügende Auskunft geben, da die Sprachen mancher rohen Bölker sormenreicher entwickelt sind als die der Hochgebildeten. Man hat es hier also keinesswegs mit erwiesenen Thatsachen, sondern nur mit den Theorien von Systematikern zu thun. Nur eines steht sest, daß auch der niedrigst stehende Bolksstamm wesentlich vom Thiere sich unterscheidet, wenn er auch Vieles mit demselben gemein hat, ja in Betreff einzelner Organe demselben nachsteht.

Man hat großen Scharfsinn aufgewandt, die Urheimat der Menschen und die Wege ihrer Urwanderungen aufzufinden. So sehr man sich auch bes Scharffinns ber Beweise freuen kann, o barf man sich eben nicht zu dem Glauben verleiten lassen, daß jene Vermuthungen mehr sind als gelehrte Forschungen. Haben einige doch behauptet, das Sanscritvolk sei von Deutsch= land aus nach Asien eingewandert, weil einige Bflanzen und Thiere, welche Sanscritnamen haben, in Indien nicht heimisch sind, sondern nur bei uns. Die Wissenschaft der Menschenkunde (Anthropologie) ist gegenwärtig im Entstehen begriffen und wird lüchtig von unsern zuverlässigsten Gelehrten gefördert, aber bis ju einem unantastbaren System sind noch weite Wege. Ebenso venig ist es gelungen, unser Geschichtsleben einseitig aus georaphischen Verhältnissen zu construiren, dagegen übt das Klima inen maggebenden Einfluß auf Beschäftigung, Lebensweise, Sitten u. s. w. aus.

Ohne die schwierige Frage nach der Freiheit des menschsichen Willens zu berühren, gedenken wir nur des Einflusses, velchen große andauernde Kälte oder Wärme auf unser Kulturschen haben muß. Allzugroße Hitze erschlafft, regt aber auch

:

nervös auf, macht leidenschaftlich, hemmt das tiefere Gemüths= Ieben und spannt für ernstes Nachdenken ab. Außerdem macht es die Sorge für warme Kleider und wetterfeste Wohnungen entbehrlich, erzeugt Nahrungspflanzen in Külle, verringert den Arbeitszwang, verführt zu sorglosem Dahinleben und hält bie Menschen auf niedriger Rulturstufe fest. Noth macht erfinderisch, und Arbeit entwickelt die geistige Fähigkeit. Noth und Arbeit giebt es in heißen Ländern wenig. Dagegen ist der Mensch in sehr kalten Ronen von der Sorge um die leibliche Eristen überbürdet und hat feine Zeit zur Pflege geiftiger Beschäftigung. Unftet zieht er von Rufte zu Rufte, von Steppe zu Steppe, angewiesen auf Jagb, Fischfang und die Bucht einiger Thiere Er hat keine Vorstellung von bleibender, behaglicher Wohnung, von Garten und Feld, von Wald und geselligem Dorf- und Stadtleben, von Strafen und geregeltem Berkehr. Heimat wandert er ruhelos, erlangt daher kein Baterlandsgefühl, keinen Gemeinsinn, hat kein Gemeindeintresse, sondern bleibt felbstfüchtig, gemüthlos und hartherzig, weil er täglich den harten Rampf um das nacte Leben zu bestehen hat.

In ergiebigen Ländern geben dagegen die Landesproducte Beranlassung zu vielartiger Beschäftigung, die zu Handwert, Industrie, Erfindung von Werkzeugen, zur Ausbildung ber Arbeiterstände, des Berkehrs, der gesetlichen Gemeinde= und Staatsordnung, zur Einsetzung einer Obrigkeit, zur Anlage von Städten, Tempeln und Balaften führen. Die Gespinnstpflanzen und Spinnthiere regen zu Weberei und Färberei, zu Schmuck und Handel an, die Aderbauflächen zu Wafferbauten, Stäbte leben, Arbeitstheilung nach Rasten, zu Aftronomie und Geometrie, Wo regelmäßig vier Jahreszeiten zu Schrift und Malerei. wechseln, nöthigen sie die Landesbewohner, sich in Betreff ber Arbeitseintheilung, Rleidung, Wohnung und Lebensweise den felben anzuvassen, wodurch das gesellige Leben sich vielseitiger gestaltet, der Erfindungsgeist vielartiger sich entwickelt. bei uns ist ja der Winter die Zeit des geselligen Lebens; wo gegen unter den Tropen diese Anregung zu gemüthlichem geselligem Beitvertreib nach langen Monaten schwerer Arbeit fehlt, und die Einförmigkeit des Klimas eine Einförmigkeit der menschlichen Thätigkeit und des Verkehrs bedingt.

Nicht minder bedeutungsvoll ist die Art der Hausthiere, welche uns unterstützen. Wüften sind ohne Ramel nicht zu bereisen, Steppen ohne Pferd nicht zu durchziehen. Dazu kommen enblich noch hilfreiche Mineralien, welche den Besitzern überlegene Kraft verleihen. Wenige hundert Spanier eroberten große volkreiche Raiserreiche, weil sie Pferde, Stahlwaffen und Kanonen besaßen. Unsre tapfern Borfahren erlagen den besseren Baffen der Römer, diese den Kriegselefanten des Byrrhus. Belchen Ginfluß auf Ausbildung der Matrofen haben der Stodfischfang und die Walfischjagd! Ward nicht Holland mächtig burch Heringsfang, das Bolk der Phönizier ein Weltvolk durch das Schiffbauholz der Cedern? Bas mare England ohne seine Steinkohlen = und Eisengruben? Die Goldländer verarmten, die Eisenländer schufen Welteroberer. Sind nicht in Australien die feinwolligen Schafe, in Beru die Guanoinseln die Anreger pur Civilisation ber Bewohner geworden?

Diese kurzen Andeutungen genügen, um zu weiterem Nachbenken über den Einfluß des Klimas und seiner Producte auf
menschliche Kultur anzuregen.. Der Einfluß solcher Verhältnisse
ift bei rohen Völkern groß, Kulturvölker wissen aber dieselben
zu überwinden und sich von ihnen unabhängig zu machen durch
Ersindungen. Der Eingeborene Australiens lebt kümmerlich,
ber eingewanderte Europäer besitzt Großstädte, Theater, Zeitungen,
Gasbeleuchtung, Hotels, Eisenbahnen u. s. w. wie in seiner
heimat.

Man hat auch die Menschenrassen nach Alima und Temperatur einzutheilen versucht, doch wollte dies bis heute nicht gelingen.

Um die Leser auf dem weiten Gebiete der Bölkerkunde purechtzuweisen, theilen wir die Endergebnisse der bisherigen Forschungen in der Kürze mit, womit wir das Kapital über Arten und Berbreitung der Geschöpfe abschließen.

#### Menschenraffen und Bolfsstämme.

Alle uralten Ueberlieferungen, denen die Urheber derfelben gern die Unantastbarkeit religiöser Borschriften beilegten, beginnen mit der Welt- und Menschenschöpfung. Durch solche Ansichten ward Jahrtaufende lang das freie Forschen der Wissenschaft eingeengt und gehemmt. Die driftlichen Sprach =, Geschichts und Naturforscher beschäftigten sich z. B. lange mit den Unterfuchungen, wie von dem ersten Menschenvaare des altsemitischen Minthus die Menschenrassen verschiedener Hautfarbe und Schäbelbildung entstehen konnten. Endlich riß ihnen die Geduld, und einige leiteten wie zum Hohne des bisherigen Glaubens an die Gottahnlichkeit bes Menschen ben Ursprung bes Menschengeschlechts von dem Affen ab. Gine kurze Zeit machte man im Uebermuthe des Spottes den Glauben an den Affenmenschen zum Modeartifel, bis sich die ernste Wissenschaft ins Mittel legte, und die Spotter verlegen schwiegen. Aeby fagte: Der Menic ist wie eine einsame Ansel, von der keine Brück zu den Säugethieren führt, und Bogt gestand ein, ber Mensch stammt nicht birect vom Affen ab, und die Kleinköpfe find nur Vertummerungen ber menschlichen Gestalt und Rud fälle in den Affentypus, da die Stammtheile des Schädels menschlich bleiben und nur die Gewölbtheile äffisch werden. Dieser Streit über unfre Affenabstammung hat übrigens insofern viel Gutes gestiftet, als er vielfache Anregung gab, über die uralte Bergangenheit unfres Geschlechtes wie unfrer Erbe erfolgreiche Rachforschungen anzustellen. Denn Deutschland bentt keinen Rapoleon I., welcher solche Untersuchungen kurzweg verbot mit den Borten: la recherche de la paternité est interdite. Man kann sogar 3. B. den Atheismus als die wahre Bisser schaft verkündigen und im Ribilismus die ächte Bhilosophe ñnden.

Es ist gar Bieles, was man in ber Uebereilung für Thatjache bält, nur Vermuthung und oberstächliche Abschähung. Man kennt aus Mangel an zuverlässigen Nachrichten und Bolkszählungen z. B. weder die Menge der lebenden Menschen, noch hat man sich über die Zahl der Rassen und ihre Kennzeichen einigen können. Weber die Hautfarbe, noch die Schäbelsform, noch der Haarwuchs geben sichere Merkmale für die Rassensunterschiebe, weil Klima und Temperatur, Lebensweise und Bölkermischungen mit einwirken. Selbst die Sprache bleibt ein trügerisches Kennzeichen, weil wir einestheils viele Sprachen noch viel zu wenig kennen, um ihre Berwandtschaft mit andern nachzuweisen, anderntheils ganze Bölker ihre Sprache mit derzienigen der Sieger oder Besiegten vertauschten. Die Gothen, Longobarden und Franken nahmen z. B. die lateinische Sprache an, die Kopten die arabische, die Indianer Amerikas die spanische, die Britten die angelsächsischenvormannische u. s. w.

Hallen gählt 370 Millionen Menschen weißer, 345 Millionen gelber, 205 Millionen brauner, 57 Millionen schwarzer und 81/2 Millionen rother Farbe. Balbi schätt die Menge ber Menschen auf 740 Millionen, Klöben auf 1360 Millionen, und dazwischen liegen viele ohngefähre Abschätzungen. Bott berechnet die Zahl der lebenden Sprachen auf 800, von denen 153 in Asien, 432 in Amerika, 117 in Oceanien, 114 in Afrika, 53 in Europa gesprochen werden, doch kommen andre Sprachforscher auf viel kleinere Zahlen. Am Raukasus sollen 300 Sprachen gebräuchlich sein, doch Pallas unterschied nur 12. In London wird die Bibel in 150 Sprachen übersett, aber Banster führt 247 Uebersetzungen in fremde Sprachen auf. Jedonfalls unterscheibet man bei solchen Zählungen zu wenig den Hauptsprachfamm von den Dialecten, von denen es 3. B. in Stalien und Deutschland mehr als je 20 giebt. Der normannische Franzose versteht den Provençalen ebenso wenig wie der Bommer den Schwaben, der Andalusier den Kastilianer, und in Dalmatien hat oft jeder kleine Gebirgsbezirk seinen besonderen serbisch-kroatischen Dialect. Der Menschenrassen gählen Viren und Jacquinot 3, Rant 4, Blumenbach 5, Buffon 6, Hunter 7, St. Bincent 15, Desmoulins 16, Norton 22, Luke-Burke 63, woraus man erfieht, daß folche Eintheilungen ohne Werth find.

Gegenwärtig begnügt man sich mit zwei Schäbelformen als Rassenunterschied, mit Kurz- und Langköpfen, die sich je wieder als grad- und schiefzahnige trennen lassen, so daß also vier Unterarten entstehn. Dadurch wird die Schäbellehre allerdings sehr vereinsacht. Denn Schäbelmessungen und Gehirnwägungen,

fo mühsam sie an und für sich sind, haben keinen rec Erfolg gehabt, weil man noch nicht weiß, welche Thätigkeit einzelnen Gehirntheile verrichten, ja überhaupt barüber nicht einig ift, wie man bas Gehirn einzutheilen hat. U Langförfen (Dolichofephalen) versteht man folche Schabel, benen sich, von oben gesehen, ber Längsburchschnitt zum D burchschnitt verhalt wie 9 gu 7, so bag ber Schabel ein schm Oval bildet und die hinteren Lappen des Grofhirns das K Bei Kurgföpfen bagegen (Brachpfephe hirn überragen. verhalten sich jene beiden Durchschnitte ber Länge und B wie 8 zu 7, und das Kleinhirn wird von den Großt lappen wohl bebeckt, aber nicht überragt. Sind die A außerdem ichräg in den Riefern eingesett, fo entsteht die Befi form der Brognaten (Schiefzahnigen), bei denen das Untergi hervortritt, wogegen die Orthognaten (Gradzahnigen) ihre bergähne senkrecht auf einander stellen und daher nicht schnauzenartig vorgeschobene Mundform zeigen. also vier Hauptabtheilungen ber Schädel = und Gesichtsfi 1) Schiefzahnige Langköpfe (Afrikaner), 2) schiefzahnige & töpfe (Mongolen, Malaien, Bolynesier, Bapuas, Cordille bewohner vom Oregon bis zum Feuerland), 3) gradzal Kurzförfe (Amerikaner, Basken, Etrurer, Slaven, Letten, Tü Magyaren), und 4) gradzahnige Langföpfe (Germanen, Re Semiten, Bellenen, Hindus). Natürlich ift hierdurch nichts die geistigen Fähigkeiten entschieden.

Dies ist der heutige Standpunkt der Streitfrage übe Menschenrassen. Wie weit der Mensch seine Fähigkeiter entwickeln vermag, wie weit sein freier Wille reicht, wie etwa seine Kulturarbeit Gehirn und Schädel entwickeln umgestalten, darüber läßt sich dis heute keine sichere Aus geben. Wir wissen von den Thätigkeiten und Fähigkeiter Gehirntheile viel zu wenig, um daraus folgern zu können dadurch das Gehirn gekräftigt und verseinert wird, ob sich vervollkommnete Organisation des Gehirns vererbt, ob das Tangeboren wird u. s. w. Man muß sich daher jedes abschließe sertigen Urtheils enthalten und offen das Nichtwissen einge Bermuthen dürsen wir, daß Klima, Wärme, Licht, Elektri Magnetismus, Wasser= und Luftbestandtheile, die Beschaffe

des Bobens, Speisen, Lebensweise und Beschäftigung nicht ohne Einfluß find auf die Gehirnthätigkeit, noch mehr aber ber anregende Berkehr mit Nachbarvölkern, geschichtliche Erlebniffe und Erfahrungen u. s. w. Diese Einwirkungen mogen beitragen gur Art bes Denkens, die Richtung und den Inhalt der Gedanken beeinflussen, aber sie machen nicht bas Wesen bes Menschen ans. Der Mensch ist sich noch ein Räthsel, ist sich noch heute bie Sphinr, die er vor sich sieht und beren Wesen boch nicht zu beareifen vermag. Wenn auch Uebung und Arbeit die Gehirntheile stärker entwickeln, so fällt biese kräftigende Arbeit boch in ein Alter, in welchem ber Schädel bereits fest geformt ist und nicht mehr kann ausgebehnt werben. Der Mann und Greis Rant wird ein fein entwickeltes, wohl organisirtes Gehirn gehabt haben, aber seinen Schäbel konnte es nicht mehr abandern. Gefett aber auch, daß das Gehirn sich reicher und fräftiger organisirt durch sustematisch geregelte Thätigkeit, so wird es wohl ein verbefferter Mechanismus, ein verfeinerter Apparat, aber was dieser nun an Gedanken und Ideen producirt, das sest ganz andre Bedingungen voraus. In einer Champagnerflasche wird bas Waffer nicht zu Champagner, sondern ihn erzeugt erft die Runft und die Geschicklichkeit des Fabrikanten.

Wir sind daher noch weit entfernt davon, eine wohl begründete . durch ausreichende Thatsachen gesicherte Völker = und Menschenkunde (Ethnographie und Anthropologie) zu besitzen. obidon der unermüdliche Fleiß unfrer Forscher schon ein ansehnliches Material von Vorarbeiten zusammen gebracht hat. Bereits kennen wir die Wege, auf benen wir zum Ziele gelangen Die Entstehung ber Haut = und Haarfarbe läßt sich andeutungsweise errathen und begreiflich machen. Nach den Untersuchungen des St. Hilaire und Wallace stellte sich heraus. daß die stärkere Entwickelung eines Körpertheiles die Ausbildung der andern hindert. Es mag das Wachsthum der einzelnen Körpertheile in Folge der andauernden Einwirkung von Ursachen. welche einen besonderen Körpertheil zu übergroßer Entwickelung veranlassen, ein andres werden und sich zu einer Verschiebenheit des Körperbaues ausbilden, der dann bei jener Form beharrt. welche wir Raffentypus nennen. Die Theile aber, welche unächst und am meisten können umgeprägt werden, sind die Rörner, Die Luft. 13

Organe des Stoffwechsels, der Ernährung und Athmung, welche sich wieder gegenseitig beeinflussen. Diese Ausicht läßt sich durch folgende Thatsachen begründen.

Unter den Tropen wird die Hant danernd anders gereint und besonnt als im Norden. Daher wird der Reger im Rorden bleicher, der Weiße im Süden dunkler. In der That hat der Trovenmenich dunkleres Blut, schwarzes Haar und schwarze Hant, einen cylindrischen Bruftkorb und eine große Leber. Subler will sogar gefunden haben, daß das Regerhirn fart gefärbt sei. Ist aber ein Organ verkummert, so wirken aukere Reize viel schwächer ober gar nicht auf daffelbe, ober es wird von bem äußeren Einflusse endlich gang gerftort. Umgestaltung bes Raffentypus wird nur bei langfamen Banderungen möglich, und auch in diesem Falle nur stufenweise in kleinen Abanderungen, bie in langen Zeiträumen erfolgen. In Nordamerika hat man beobachtet, daß fich der Negerschädel bei der dritten Generation bereits merklich vergrößert, indem die Stirn mehr hervortritt, bie Kiefern bagegen zurückweichen, ber Haarwnchs sich anbert und sogar der Geruch sich vermindert, der jeder Negerhaut anhaftet. Hurlen endlich behauptet, daß Kurzköpfigkeit. Wollhaar und schiefe Bahne als ursprüngliche niedrigfte Raffenform bei jedem geborenen Rinde erscheinen, und daß sich erft nach und nach der Raffentypus entwickele, besonders während der Reit der reifenden Mannbarkeit. Dann gestaltet sich der Bruftforb um und verändert dadurch die Stimmrite. Hiermit stimmen Engels Schädelmeffungen überein, nach benen die Rinder allefammt zu ben Rurzföpfen gehören.

Um die Entstehung der Rassen als möglich erscheinen zu lassen, bedarf man also langer Zeiträume, weshalb sich die Alterthumssorscher eifrig mit der Frage beschäftigten, wie alt denn überhaupt der Mensch oder die Menschheit sein möge. Man ist dabei auf ein hohes Alter zurückgekommen, welches man in Zahlen von 20,000 oder 100,000 oder 300,000 Jahren andeutet. Die altsemitische Sage, nach welcher die Erde etwa 6000 Jahr alt sein würde, ist durchaus nicht mehr haltbar. Denn die Riesenbauten im Nilthale, deren Ueberbleibsel wir heute noch anstaunen, setzen ein Alter von 10—15,000 Jahren voraus, in denen Egypten bereits von einem Kulturvolke bewohnt

wurde, welches sich vielerlei Kenntnisse, Fertigkeiten und Geldmittel erworben hatte. Die egyptischen und chinesischen Regententabellen reichen 10 - 20,000 Nahre v. Ch. zurud, und Naturforscher schähen das Alter der bewohnbaren Erde auf 300,000 bis 300 Millionen Nahre ab. Bei New-Orleans fand man fossile Menschenknochen in Schichten, beren Alter an 57,600 In Brafilien entbeckte man an acht Nahre betragen mag. Stellen Anochen von ausgestorbenen Menschenftämmen und von 44 ausgestorbenen Thierarten. In den Korallenriffen Florida's grub man die Kinnlade und den Jug eines Menschen aus, der nach Agassiz vor 10,000 Jahren muß gelebt haben. Topf= scherben, die man beim Brunnengraben tief im Boden Untereanptens fand, laffen ein Alter von 10-20,000 Jahren voraussetzen, wenn man die jährliche Absetzung des Rilschlamms als Mafitab anwendet.

Außerdem giebt es viele Beweise dafür, daß große Ländergebiete Europas von Gletschern ftarrten, daß Rennthiere in Gudfrankreich, Subbeutschland und ber Schweiz weibeten, Menschen, die nur Steinwaffen führten, mit den vorfindflutlichen behaarten Elefanten, Nashörnern und andern ausgestorbenen Riesenthieren zusammen wohnten und auf dieselben Die Eiszeit soll nach Eroll vor 200,000 Jagd machten. Jahren eingetreten sein und 160,000 Jahre gedauert haben. Damals prangten Island, Grönland und Spithergen in tropischer Begetation, deren Ueberreste wir in den Steinkohlenfeldern wieder finden. Die Ansel Standinavien bagegen trug mächtige Gletscher, beren abgebrochene Enden als Eisberge auf einem arktischen Meere nach Süden schwammen über das heutige Norddeutschland hin, bis fie am Erz- und Riesengebirge, der Felsenküste einer Insel, strandeten und jene Granitblocke ins Meer fallen ließen, die wir Findlinge oder erratische Blöcke nennen, weil sie von Kinnland und den Kjölen stammen. Damals hing England-Frland noch mit Frankreich zusammen, und reichte Europa bis Neufundland hinüber, mährend im indischen Ocean jener Erdtheil lag, auf welchem bie Halbaffen, nach Darwin und Häckel bie ehrwürdigen Voreltern der Menschen, wohnten. Leider ift er versunken, weshalb man keine Beweise für diese Behauptung aufbringen fann.

In Höhlen und Gräbern der Urmenschen findet man nebe Steinwaffen und Halsschmuck von Thierzähnen auch Anochen ausgestorbener Thierarten, an denen die Abams der Urzit nagten, als das Rochen noch eine unbekaunte Runft war, und die Röhrenknochen spalteten, um das Mark als Leckerbissen zu genießen. Als man diese Funde von Knochen und Steinmessern genauer untersuchte, glaubte man, sogar einen Unterschied zwischen Reich und Arm. Aristokraten und Broletariern zu erkennen, denn die Bornehmen ließen sich in Steinkisten begraben. einen Grabhügel aufschütten und lebten von Jagdwild wie die englischen Lords, wogegen die Armen nur Austern verzehrten als gemeinste Kost, wie man heute noch in Nordamerika sie als billigsten Fleischbrühstoff an Arbeiter verkauft. Bon folden Austerschalen findet man in Dänemark große Haufen, die man Rüchenabfälle nennt. Rett freilich sind Auftern Leckerei ber Feinschmeder. Im Rennthiergebiete bei Macon in Südfrankreich fand man auf Heerdplatten ganze Gerippe Erwachsener und Rinder, wogegen andre in Risten auf einem Boden liegen, der mit den verkalkten Anochen von 2000 Pferden, die man einftampfte, gewissermaßen gepflastert ift. Man will baraus auf bas Zusammenwohnen von zwei Urraffen schließen burfen. Man halte solche Deutungen ja nicht für erwiesene Thatsachen!

Die Dolmen, d. h. im Rreis aufgerichtete Steinblode, welche man in der ganzen alten und neuen Welt findet, haben die Vermuthung angeregt, daß das Volk, welches sie errichtete, überall wohnte, sich also über die ganze damalige Erde verbreitete. Dagegen besaffen die Bewohner der Bfahlbauten, die vor 6-8000 Jahren lebten, bereits Hausthiere und Getreibe, buken Brod, spannen und webten Flachs, legten gebahnte Wege an und trieben mit fernen Bölfern Handel. Schon in uralten Zeiten verstand man bas Brennen gewisser Erdarten gu Topfgeschirr. bas Schmelzen und Berarbeiten weicher Metalle, namentlich des Rupfers, felbst Glasbereitung, und stellte gewisse Steinwaaren fabrikmäßig her, wie die Indianer Nordamerika's heute noch Waffen und Geräthe in gewissen Gegenden in Masse Manche Forscher muthmaken, und zum Verkauf anfertigen. daß steinerne Pfeilspigen als Münze dienten und ihre bildliche Nachahmung die Anregung zur Erfindung der Reilichrift gab,

Das Rlima u. fein Ginfluß auf b. Pflanzen-, Thier- u. Menschenleben. 197

in welcher die Inschriften an den Palästen der altassyrischen und altpersischen Könige abgefaßt sind.

Wie dem auch sein mag, so viel steht sest, daß die Menscheit sehr alt ist und vielerlei Beränderungen erlebte. "Der menschliche Urschädel aus der Mammuthzeit führt durch die Höhlenbewohner, die man zu Eyzies in Frankreich ausgrub, zu den Langschädeln der skandinavischen Eiszeit, welche nach Birchow's Behauptung den Schädeln der pyrenäischen Basken gleichen, deren man auch in Portugal und auf einem alten Grubendau Asturiens fand!" Goette versichert, das Haar der Buschmänner wachse büschelssiert vollkommen der Bolle wie das der Negritos und der Bewohner der Andamanen. Außerdem schnalzen die Buschmänner in ihrer Sprache wie die Assen, haben die Hottentotten eine Schnalze und Gurgelsprache, welche den Uransang der menschlichen, noch thierartigen Lautssprache zu vergegenwärtigen scheint.

Daher halten Manche die Neger für die älteste Menschenrasse, die in dem rothen Boden der Tropen Afrika's, Asiens
und seines Archipels entstand. Höher steht bereits der Asiate
Südostasiens oder Turaner, dessen Nachkommen sich über den
Norden und die Mitte Europas verbreiteten, in Asien das Hochland bewohnten und dis zum Ocean im Süden vordrangen.
Das Bolf der Franer als dritte Kasse zog vom Westrand der
Gebirge Hochasiens aus, wanderte nach Indien, Europa, Nordafrika und das östliche Nord- und Südamerika. Denn damals
gab es kein Mittelmeer, sondern ein Saharameer hing bei
Gibraltar Europa mit Afrika zusammen und dehnte sich dieser
Welttheil über die Azoren, Madeira u. s. w. bis Südamerika
aus, über Frland und das heutige Telegraphenplateau bis Nordamerika, was man aus der Verwandtschaft der Pflanzen und
Thiere der gegenwärtig getrennten Erdtheile solgert.

Dies die neuesten Hypothesen (gelehrte Bermuthungen) über unser Thema!

Indem man den Urvölkern nachforschte, bemerkte man eine auffallende Uebereinstimmung der eingeborenen Thierwelt (Fauna) mit den Bewohnern des Landes, welche Klöden nachwies. Die arktische Thierwelt umgiebt Fleisch spendend als alleinige Nahrung

ben Estimo, Lappen, Samojeben und Tschuttschen, benen Rennthier und hund als halb wildes haus- und Zugthier dienen. Die subarktische Zone ernährt in ihren Richtenwäldern Moosthiere und Ochsenarten; in den Wäldern der Kätzchen und Ravsen tragenden Bäume ber gemäßigten falten Bone findet man velle tragende Raubthiere und Wieselarten, zwischen den Laubwäldern ber wärmeren gemäßigten Rone Obstbäume, Hausthiere und Getreide. Die subtropischen Länder erzeugen Südfrüchte, find reich an Hausthieren, Sumpf- und Wasservögeln und lassen ein asiatisches, europäisch-afrikanisches und nordamerikanisches Thier-Der Büffel und Ur entspricht bem Rat, reich unterscheiben. das Mufflon dem Bergichaf und Argali. In diesem Gebiete wohnen berittene Mongolen, Kamel züchtende Semiten, Rinder und Pferde weidende Arier (Relten, Germanen, Hellenen, Römer, Slaven), von denen jedes Volk sein Nationalthier und seinen Nationalbaum verehrt. Dagegen verbreitete sich über die Hoch ebenen Amerikas, die sich fast ununterbrochen von Norden nach Süden fortseten, eine einformige Thierwelt mit vielen örtlichen Besonderheiten und eine einzige Menschenrasse mit vielen kleineren Stämmen. Im Norden Afrikas wohnen Abessinier und Rubier, im einförmigen Innern die fast gleichartigen Neger; dazwischen Gorillas und Schimpanse's, im Süden Hottentotten und Buschmänner, welche den Bapuas im alterthümlichen Australien ähneln, wo Rasuar. Ränguruh, Schnabelthiere und andre Seltsamkeiten sich finden, wogegen in Südasien und den Sundainseln die Malagen und Negritos zum Mitbewohner den Orang Utang haben. Diese Menschenrassen scheinen seit uralten Zeiten in jenen Be bieten gewohnt und sich wenig verändert zu haben. Wänden der egyptischen und affprischen Königspaläste sieht man heute noch die naturgetreuen Abbildungen von Bölkern, welche vor 3060-5000 Jahren lebten und ihren heutigen Nachkommen noch vollkommen gleichen. Schon damals bewohnte ein gelber, bunnhaariger Menschenstamm Oftasien, bagegen war ein bellfarbiges Volk mit rothen Wangen, hellem Haar und blauen Augen von Standinavien bis zum Raspisee, eine schwarzhaarige und schwarzäugige Raffe von England bis Bengalen verbreitet. Wie weit sich diese Bemerkung begründen läßt, bleibt dahingestellt, obschon Lyell u. A. bem Menschengeschlecht ein Alter von mehr als 100,000 Jahren zuschreiben. Denn die Zeitlänge erklärt noch nicht jene Farbenunterschiede.

Wohl kann der Zweifel ausgesprochen werden, ob wir es bei den geringen Sammlungen von Knochen = und Waffenresten. welche dem Forscher zu Gebote stehn, jemals weiter als bis zu Bermuthungen über das Entstehen der Menschenrassen und das Alter des Menschengeschlechtes bringen werden. Dennoch beweisen solche Untersuchungen über die Urzeiten die gewaltige Kraft des Menschengeistes, welcher aus scheinbar geringfügigen Gegenftänden nach forgfältiger Untersuchung Schlüsse und Folgerungen uf Zeiten und Zustände zu ziehen weiß, welche Jahrtausende veit hinter uns liegen. Gar lange Zeit wurden die Regentenerzeichnisse der alteauptischen Könige, die über 10,000 Jahre beit gurudreichten, für Erdichtung und Priestertrug gehalten, is man die Inschriften der alten Bauwerke lefen lernte und urch dieselben die Angaben der alten Geschichtsschreiber vollommen bestätigt fand. In neuester Zeit hat man sogar an en Banden eines affprischen Balastes einen Bericht über die bindflut enträthselt, welcher fast wörtlich mit ber israelitischen rzählung übereinstimmt. Weil aber in diesem Bericht bereits as Vorhandensein von Menschenrassen angedeutet wird, so ruß deren Entstehen sehr alt sein, wenn man nicht annehmen vill, daß von allem Anfange an der Raffenunterschied bestand. leichter erklärlich wird berfelbe, wenn man berücksichtigt, daß 1 jenen Zeiten die Erdtheile anders vertheilt waren als jest. vie im 2. Band ist nachgewiesen worden.

## Ur-Bölkerwanderungen und Berbreitung der Menschenrassen.

Die uralten Mythen pflegen auch die Heimat der ersten Nenschen zu bezeichnen, diese Paradiese aber in so unbestimmter der veralteter Weise zu beschreiben, daß es selbst umsichtige sorschungen nur dis zu Vermuthungen über die Lage derselben ringen. Außerdem darf man nicht unbeachtet lassen, daß auf er Erdobersläche damals Land und Weer anders vertheilt waren Is gegenwärtig, daß heutige Niederungen damals Weerbusen

ober Seebecken waren, Hochgebirge damals als weniger hohe Plateaus den wandernden Bölkern bequeme Wege vorschrieden. Da nun die vorgeschichtlichen Menschen von der Jagd lebten, vielleicht auch einige Früchte anbauten oder einige Hausthiere züchteten, so konnten ihrer nicht viele bei einander wohnen, vielmehr mußte bei zunehmender Bevölkerung das jüngere Geschlecht sich neue Wohnsitze aufsuchen, wie ja heute noch die Jagd- und Hörtennomaden auf steter Wanderung begriffen sind. Noch zur Kömerzeit galt unter den Galliern die Sitte, daß in schlechten Zeiten die Jugend als ver sacrum auswandern mußte, und die Phönizier, Griechen und Kömer sandten in den früheren Zeiten sehr häusig Kolonien aus, wenn es ihnen daheim zu enge wurde, die Weidepläße sich verringerten.

Heer, Lyell u. A. verlegen das Paradies in das tropische Alima der tertiären Periode der Erdbildung, welche unster heutigen voranging. Dagegen erzählen die Mythen der Arier von einer Eiszeit, welche zum Auswandern zwang, die Semiten von einer großen allgemeinen Fluth, die Hellenen vom Durch bruch des Schwarzen Meeres in das Wittelmeer. Anochenfunde bei Ausgrabungen in Griechenland, Italien, Deutschland, Frank reich u. f. w. bestätigen, daß ber Mensch damals mit bereits ausgestorbenen Dickhäutern, riesigen Raubthieren und den Urahnen unsrer Hausthiere zusammen wohnte und sie als Jagb-Denn im Drift (abgelagertem Fluß- und Meereswild verfolate. ichlamm) liegen seine Steinwaffen, steinernen Pfeilspigen, Stein meffer und Lanzenspiten von Anochen. Wie Taylor berichtet, verfertigen die Auftralier und Tasmanier heute noch solche Aber man findet auch uralte Topfscherben und Schnitarbeiten an Anochen, auf benen Mammuths und Rennthiere abgebildet find. Diese Letteren bezeichnen ein kaltes Rlima, und in Schwaben fand man bei tiefen Ginschnitten ber Gifenbahnstraße Rennthiermoos. In den Zahnlücken der Mammuths an ber sibirischen Nordfüste entbeckte Baer Richtennabeln, von benen jenes Thier sich nährte, und in Schweben und Danemark grabt man häufig Lappen=, Finnen= und Efthenschädel aus, wogegen in England zur Zeit ber Schlifffteine und Bronzewaffen bereits Langschäbel vortommen, b. h. eine Menschenrasse, beren Waffen ganz benen der Pfahlbautenbewohner gleichen.

Bur Eiszeit waren nur die Tropenländer warm, von denen us die Urvölker auszogen, dis sich höhere Menschenrassen in en gemäßigten Breiten entwickelten, als dieselben bewohndar vurden. Demnach müßten die Urmenschen südlich vom Saharasneere gewohnt haben um den indischen und Stillen Ocean erum, wo das sinkende Australien und die in die Meerestiese leitenden Sunda-Inseln noch die Reste eines versunkenen Festandes bezeichnen. "Neu-Seeland mit seinem subtropischen Klima, einen bis in die Thäler herabreichenden Gletschern und seinen dalmen, die bis zur Gletschergrenze gedeihen, ist das beste Bild mer Urzeit, in welcher das Mammuth in den Tiesebenen, das dennthier auf den Hochebenen zugleich einwanderten und der Rensch Beiden folgen konnte."

Diefe Urmenschen waren fein langschäbeliges, grabzahniges seschlecht, welches in Afrika farbig, in Südindien und Neuolland schlichthaarig wurde, weshalb Cuvier das Atlassystem ir die Heimat der Neger, das Ataisustem für die der Monolen, den Raukasus für die der Arier hält. Gine zweite Ureimat vermuthet man in dem versunkenen Festland des Großen ceans, welches eine eirunde Geftalt hatte, und glaubt heute och in ben zurückgebrängten Stämmen Dekan's, Belubschiftan's nd Maskate's Reste jener Urbevölkerung wieder zu erkennen. a es scheint schon zur Eiszeit begabtere Bölfer gegeben zu iben, da der damalige Südfranzose, welcher bereits die Thiere iner Umgebung abzuzeichnen verftand, bem affenartigen Belgier denfalls auch geistig überlegen war. Die uralten Rurzköpfe ber Entwickelung stehen gebliebene Rinderköpfe - benutten reits das Feuer, besaßen eine Sprache und agen Menschenrisch. Als sie eine gewisse Kulturstufe erreicht hatten, begannen : schütende Bfahlbauten in Seen zu errichten, verstanden n Getreidebau, Flachsbau, Spinnen und Weben, Brobbacken, chteten Bäume und Thiere u. f. m., benn aus bem einsamen öhlenbewohner war ein geselliger Dorfbewohner geworden.

Um sich die Verbreitung der Menschenrassen zu erklären, mmt man an, daß kurzköpfige Urmenschen im Nilthale und Kniens Hochebenen zwei Mittel- und Ausgangspunkte der itwickelung fanden, also in jenen Gegenden, an deren Grenze großen Affen leben. Schon vor 5000 Jahren besaßen die

Bewohner Egyptens eine reiche, vielseitige Kultur, großartige Kunstwerke, vielartige Industrie, Arbeitstheilung, ein geordnetes, wohl gegliedertes Staatswesen, Schrift und Literatur. Daher stürmten die Bölker Borderasiens und der Mittelmeerländer gegen Egypten an, wanderten Semiten ein und Siculer (1400 v. Chr.) nach Europa aus, wo im Süden langköpfige Hellenen, im Norden kurzköpfige Pelasger, im südlichen Jtalien langschädelige Lateiner und Griechen, im nördlichen kurzschädelige Ligurer, in Mittelseuropa kurzschädelige Kelten wohnten.

Auf der ausgebehnten Weltterrasse Hochasiens entwickelten fich die Urvölker und verbreiteten fich nach allen Seiten hin. Denn bas Sangesthal hat fich weber gehoben, noch eine Giszeit gehabt, und auf den Hochebenen war die Wanderung leicht. Damals schied in der Tertiärzeit das Gobimeer, welches jest eine Bufte ist, Nord- und Südasien, welche durch eine Landenge (Belur, Hindukusch, Himalaja) mit einander verbunden waren. Asien ward der rassenbildende Continent. Wüstenmeere schieben die füdliche Negerrasse von der nördlichen mongolischen und westlichen kaukasischen ab. Es weideten bemähnte Mammuthsheerden auf den weiten Strecken in solcher Menge, daß man an Sibiriens Nordfüste Elfenbein zu Hügeln aufgeschichtet findet und es als Handelsartikel versendet. Aus einem Eishügel grub man Ele phanten und Rhinozerosse hervor, welche noch Haut und Haare trugen und von Eisbären angefressen waren. Sogar die Augen hatten sich noch erhalten.

Die langschäbeligen Höhlenmenschen wanderten nach allen Richtungen weiter. Ein Theil dieser breitwangigen, schiefäugigen Bölker, aus denen später im Norden kurzschädelige Mongolen, im Süden Malaien wurden, rückte in historischen Zeiten bis an den Kaspisee vor, und gründete in Ostasien als Chinesen einen Kulturstaat. Andre Stämme wanderten nach Norden, Nordosten und Nordwesten bis Amerika, Lappland und Grönland, und die dritte Gruppe (Battavölker, Dahaken, Alfurus) wandte sich nach Süden und Südosten bis über den indischen Ocean. In Amerika rückten die Einwanderer langsam von Norden nach Süden vor, wozu sie nach Peschel 11—33,000 Jahre gebrauchten. In der abgeschlossene Lage der Hochebene von Mejico und Peru entwicklete sich eine abgeschlossene kultur. Die Tempel bauenden

tolteken Mejicos besaßen weise Dichter, Gelehrtenakademien, Ruseen, Landstraßen, Kanäle, ein stehendes Heer, Bilderschrift mb blieben dabei Menschenfresser. Nicht minder reich war das urch die Spanier vernichtete Kulturleben der Bölker Mittelmerikas und des Jacavolkes auf den südamerikanischen Cordisleren. angschäbel und nach ihnen Kurzschädel wanderten von Asien der die Beringslandenge nach Amerika, wo sich durch Mischungen in unentwirrbares Durcheinander von Stämmen und Horden usbildete. Noch heute wohnen in Mejico verkümmerte Stämme itt magrem Körper, großem Kopse, breiter Nase, kleinen Händen nd Füßen und gelblich brauner Hautsarbe zwischen hochzewachsenen Stämmen von derselben Farbe und der andren mit hwärzlich glänzender Haut.

Columbus fand auf den Antillen friedliche Taini, die noch m Orinoco und in Guyana leben, und friegerische Karaiben, elche Kaufleute. Seeräuber und Menschenfresser waren. humolbt und Martius unterscheiden in Südamerika die gewaltigen orden der Waldleute (Tupis), Steppenleute und Marschenwohner. Die niedriaste Rasse bilden die Botokuden, welche icht einmal eine bleibende Sprache besitzen. Im Norden schlossen ch die Tupistämme den Karaiben an, welche eine besondre länner- und Weibersprache unterschieden und die lettere als lgemeine Sprache benutten. Alte Schädel, die man am Maunnon ausgrub, gehören zu ben schmalften und gleichen benen r heutigen Eingeborenen Brafiliens, und in gang Amerika errscht die agglutinirende Sprache, welche für die unvollmmenste gilt. Nach Morton erhielt Oftamerika von dem vernkenen Oftlande Atlantis seine ersten Bewohner, benn die otokuden gleichen den Hottentotten und Negern, wogegen in rönland und Keuerland die Bewohner mongolische Schädel-Ibung haben. Es wohnten in Amerika bicht neben einander ölker des Stein- und Bronzealters, denn im Drift am Oberen ee fand man Steinärte eines verschwundenen Bolkes. anada bis Mejico sieht man die räthselhaften Erdwälle und itbect in den Gräbern furzköpfige Schädel eines unbekannten nlfes.

Von dem iranischen Hochlande manderten Arier nach Rord, üb und West aus, gelangten nach Indien, Westasien, Europa

١

und Nordafrika, wobei sie die Turaner nach Norden und Süden zurückbrängten. Diese erobernden Kolonien hatten schwere Rämvie mit den Turanern zu bestehen, da es sich um einen Rassenkampf handelte, welchen die Zend-Avesta als ewigen Krieg zwischen bem Licht- und Nachtgotte auffaßt, woraus die semitische Mythe eine Reindschaft zwischen Gott und Satan machte. Durch die Steppen Westfibiriens zogen blonde Relten und stießen auf furzschädelige Urbevölkerung. Schwarzhaarige Semiten mandten fich nach Mesopotamien, Arabien, Sprien, ins Nilthal und die Atlasländer, wo sie auf Urbevölkerung stießen, die bis zu den canarischen Inseln wohnte. Denn die Fellahs haben nach Bruner Bey ein Negerhirn und nach Ewald eine negerartige Sprace. Nachdem die Semiten ausgezogen waren, folgten vom füdlichen Raukasus aus in einzelnen Zügen Hellenen und Lateiner nach Südeuropa, wo sie mit Thrakern, Etruskern und Iberern (Basken), also mit nordafrikanischer, vorsemitischer Urbevölkerung kämpsten Im Norden stießen sie auf das kurzschädelige Urvolk der Steingräberzeit; boch zogen sie auch nach Nordafrika. Semiten kamen auf Schiffen nach Norden, Arier brachten Bronzewaffen mit in ihr neues Baterland, und Kelten kannten bereits den Gebrauch bes Gisens. Die Slaven find die höchste Entwickelung der Rurgschäbel, die Arier die der Langschäbel, beide Stämme find grabzahnig und breitstirnig. Diese Kurzschädel gingen aus höher entwickelten Kinnen hervor, die fich an die Slaven anschließen. Die Altslaven in Rußland und Ungarn (Slovenen und Slovaken) sind blond, Kirgisen haben mongolischen Typus: aber es giebt auch schwarzhaarige Slaven mit gradzahnigem Kurzschäbel, farbige und weiße, grad- und schiefzahnige Kinnen (Tschuden). Natürlich traten gar vielfache Rreuzungen ein, und beide Raffen gingen zuweilen in eine höhere gemeinsame über. Denn die Formen des menschlichen Körvers werden um so verschiedener, je wechselne der die klimatischen Verhältnisse sind. Dasselbe gilt auch von ber geistigen Entwickelung. Denn schon Hippokrates behauptet, baß es bie steten Beränderungen find, welche bie Seele bes Menschen wecken und aus ihrer Unbeweglichkeit reifen.

So weit man also die Schäbelform als Entscheidungsmerkmal für die Menschenrassen anerkennt, werden ausgegrabene Schäbel die Wegweiser, welche uns die Pfade anzeigen, welche bie Urvölker zogen, als sie nach und nach von ihrer Erbe Besitz nahmen. Aus unscheinbaren Dingen lassen sich weitgreifende Folgerungen ziehen. Wenn also auch die angeführte Uebersicht im Einzelnen manche Berichtigung und Ergänzung ersahren wird, so ist sie jedenfalls die einsachste und naturgemäßeste.

## Physiologische Begründung der Rassenkennzeichen.

Wenn man das Vorhandensein verschieden gefärbter und begabter Bölkerstämme anerkennen muß als Thatsache, so ergiebt sich die schwierige Frage nach deren Entstehung. In den Steinsbrüchen Solnhosens sand man die Abbildung eines Thieres, welches Vogelfüße, Federn und einen Sidechsenschwanz gehabt hat. Thiere und Pslanzen kann man durch Jüchtung und Kreuzung umbilden und künstlich neue Arten entstehen lassen, wie ja Blumens und Braunkohl nur künstlich erzeugte Umbildungen der Urpslanzen sind. Barry züchtete Pilze, und Kerner bewies, daß Pflanzenarten nur Producte von den Sinsstüssen des Standortes sind. In Kasan verwandeln sich bei undauernder niederer Temperatur Insectensarven nicht in Insecten, sondern aus der Puppe wird wieder eine Larve.

Hier liegen noch Abgründe des Nichtwissens vor uns. Es zenügt daher, das vorzulegen, was neuere Forschungen erwiesen haben, da solche Andentungen den Weg anzeigen, welchen die Wissenschaft nehmen muß, und das Endziel ahnen lassen.

Das menschliche Knochengerüst scheint dem thierischen gleich zu sein, aber bennoch finden die Anatomen viel wichtige Unterschiede, namentlich in Betreff der Schädelform. Kulturvölker zeigen eine vorwaltende Stirnentwickelung der Schädelkapsel, weshalb die Schiefkieferigkeit zurücktritt. Lange oder breite Gehirne repräsentiren daher nur Rassenunterschiede, beweisen aber noch nicht eine größere Intelligenz, weil das Gehirn sich jeder Schädelsorm anpaßt. Von Wichtigkeit scheinen die Windungen des Großhirns zu sein, welches man für das Organ des Denkens jält. Dar und Broca behaupten, daß die vorderen Lappen des Broßhirns, namentlich die dritte Windung an der Basis des

Borberlappens, Organ ber Sprachfähigkeit sei, und ba ben Affen biefelbe fehlt, fo konnen fie es nie jum Sprechen bringen. Ob Größe und Schwere bes Gehirns von Bebeutung für geiftige Kähiakeiten sind, das läfit sich bis heute nicht entscheiden, weil die Angaben über die Schwere verschieden aussielen und man noch nicht weiß, welchen Werth einzelne Windungen und Lappen haben. Am Allgemeinen wiegen Menschengehirne 1300—1400 Gramme, das des Buron 2238, des Cromwell 2231, des Cuvier nur 1829, des Gauß noch weniger. Deutsche Gehirne haben eine durchschnittliche Schwere von 1400-1521 Gramme, französische von 1470, madjarische von 1420, italienische von 1493, polnische von 1517 Grammen. Indessen scheinen diese Bägungen Weisbachs nicht umsichtig genug vorgenommen zu fein. umfang und fein Berhältniß jur Rörperlänge und jum Rörpergewicht find für die Arbeitsleiftung maßgebend, die Länge ber Wirbelfäule bei ben Männern veränderlicher als bei ben Rrauen, bei jenen die obere Gesichtsbreite gleichbleibender, bei diesen bie untere, und ber Längendurchschnitt bei Beiden veränderlich.

Gesicht und Augenhöhlen erhalten ihre Form von den Roch beinen: Ohren sind individuell geformt; doch haben Reger kleine bide Ohren, Mongolen große bunne. Alle wollhaarigen Boller find Langköpfe und bezeichnen die niedrigfte Stufe unfres Be schlechtes. Das Becken ist bei ben Raufasiern oval, bei Negern feilförmig, bei Mongolen vieredig, bei Amerikanern rund. schmale Negerbecken bewirft einen Hängebauch, dagegen hat ber Bruftforb eines Europäers im Innern die Geftalt eines Regels mit ber nach oben gerichteten Spite. Der weibliche Bruftforb ift runder und geräumiger, weshalb die Lunge weniger entwidelt ift, Kehlkopf, Luft- und Nasenröhre kleiner sind, und bas Beib weniger athmet. Auch unter den Tropen athmet der Mensch in verdünnter Luft weniger tief, weshalb der Unterleib sich stärker entwickelt, der Leib voller, der Bruftforb cylindrisch, der ganze Bau frauenartig wird. Der Rehlkopf entwickelt sich schwach, und Die dicke Bunge bes Raffern verengt ben Schlund. Im Norden bagegen erweitert die schwerere Luft die Lunge und zwingt zu tiefen Athemzügen. Die Fußspur des Europäers endlich ift gebogen, die erfte Behe groß, die zweite angedrückt und ber Sohlfuß bogenförmig. Der Neger hat einen Plattfuß und eine kleine, weit abstehende erste Zehe. Der Malaie Polynesiens ist fußgelenkig wie ein Affe und gebraucht den Fuß auch wie eine Hand. Neger und Hindus besitzen lange Hände, der Neger dazu einen langen Vorderarm. Der Negermagen ist rund, verdaut viel, und die Leber des Schwarzen wird groß.

Was die Farbe der Haut, Haare und Augen anlangt, so hat man auch für sie nach physiologischen Gesetzen gesucht. Die Form bes Haares ist von seinen Standorten abhängig, ba die Hautschicht verschieden fest und dicht ist und das weiche Haar sich schief durchbohren muß. Die Oberhaut als dunne Hornchicht ist farblos, boch zwischen ihr und ber Leberhaut als bem Organe bes Taftfinnes liegen Schichten junger Zellen als Schleimjaut, in welcher sich Farbstoff ablagert. Fehlt dieser lettere, v fieht die Haut weiß aus, seine Gegenwart aber macht die Saut dunkel, und je mehr Farbstoff vorhanden ist, um so dunkler vird die Haut. Lichtwirfung macht die Negerhaut blauschwarz, ind Karbenunterschiede finden sich in allen Bonen, weil bieselben oon der Rreuzung der Bölfer, von Balbschatten, fetter Rahrung 1. f. w. verursacht werben. Der Europäer hat dunkle Stellen im Körper, der Neger helle, felbst die Negerlaus sieht schwarz Da die Negerhaut sich kühl anfühlt, so bezahlen Türken Die Gallasmädchen für ihren Harem theuer, obschon jeder Neger n der Haut einen bocartigen Ammoniakgeruch trägt, welchen Reinlichkeit nur wenig milbert. Selbst bunkle Europäer und ette Personen leiden an stark riechender Ausdünstung. Canarische Andianer und Araucaner erkennt man an ihrem eigenthüm= lichen Geruch, benn biefer und das färbende Bigment bebingen inander, weil sie beibe von den Talgdrüsen der Haut hertammen.

Auch die Farbe der Regenbogenhaut des Auges rührt vom Bigment her. Die farblose Fris erscheint auf tiesschwarzem Sintergrunde blau, sehlt das schwarze Pigment auch in der Befäßhaut, so scheint das durchsließende Blut roth hindurch Albinos), und dann sind Haar und Haut weiß. Schwesel soll das Haar roth färben, außerdem erhält es von Pigmenten die Farbe. Das Negerhaar ist nicht drehrund, wie das europäische, welches aber auch oval, bohnenförmig oder dreikantig werden ann, sondern wird klach elliptisch mit Kanten, die sich zweimal

spiralig drehen. Da es keinen Markkanal hat, so schnurrt es auf der Kante zusammen. Uebrigens beweisen blondes Haar, blaues Auge und weiße Haut Mangel an Pigment, und nach der Behauptung einiger Beobachter werden sie in Mitteleuropa seltener, und macht das Städteleben Haar und Fris dunkel. Nordbeutsche Kinder haben oft weißes, süddeutsche weißgelbes Flachshaar wie Cimbern und Gallier. Vielleicht bewirken dies trockneres, milderes Klima und veränderte Nahrung.

Re größer ber Temperaturunterschied zwischen ber Gigenwärme und der Luft ist, um so größer werden, wie Mayer versichert, die Farbenunterschiebe der beiden Blutarten des Körpers. Denn "dieser Unterschied ist ein Ausbruck für die Größe bes Sauerstoffverbrauchs, d. h. ber Kraftproduction ober ber körperlichen und geistigen Leistungen. Die geringere Aufnahme von Sauerstoff in der heißen Rone macht das Arterienblut schwärzer, jo daß es dem Benenblute gleicht." Acclimatisirte Nordländer haben in der heißen Zone weniger Blut, zugleich vergrößerten Andrang besselben zu ben Organen des Unterleibes und ber Haut. Der arterielle Blutftrom eines Organes bestimmt beffen Thätiakeit. Der Unterschied in der Gefähanfüllung eines rubenben und eines thätigen Körpertheiles ist ein sehr großer. denn jedes thätige Organ befindet sich in einem Congestionszustande, was im höchsten Grade bei den Organen des Unterleibes und ber Haut stattfindet, die bei erhöhter Temperatur nur 10-20sach größere Blutmenge aufnehmen." Geringere Jahrestemperatur bewirkt geringere Nervenerregung und geringere Thätigkeit bes Aeußere Einwirkungen beeinfluffen also bas feelische Gehirns. und vegetative Leben. In Nordmerika werben die Europäer lange, magre, dunnhalfige Dantees mit trodner Saut, hartem, ftraffem Haar und unruhigem Geiste, weil die trodnen Westwinde sehr erregend auf die Nerven wirken.

Auch besteht zwischen Haut-, Haar- und Zahnbildung eine Wechselbeziehung, und die Jahnbildung bedingt wieder die Gestalt des Unterkiesers, welche mit der Bildung des Schädelgrundes parallel geht, wie denn auch harte oder weiche Schädel in die Muskelbildung eingreisen. "Die hinteren Theile des Unterkieserbogens, welcher die Backenzähne enthält, wächst vom achten Jahre bis ins Alter der Reise viermal mehr als die vorderen mit den

chneibezähnen und wird um ein Fünftel breiter. Der Obersfer thut dasselbe und mit ihm gehn die Gelenkslächen am chäbelgrunde in die Breite. Während des Wachsens der hinsen Backzahnpartie drängt der Theil mit den Schneidezähnen ch vorn. So treibt Alles und wird getrieben, die Knochen Schädelgrundes und die des Gesichtes bedingen einander etwährend. Daher betreffen die niederen und höheren Rassensterschiede des Menschen mehr den Gesichtstheil als den chädeltheil des Kopses." Indessen sind hierüber die Anatomen, B. Birchow, Arby, Davis, Engel u. s. w. sehr verschiedener zsücht.

Bei ben Untersuchungen über bie Entstehung ber Raffen ik man aber auch die Morphologie berücksichtigen. em Individuum fampft das Beharrungsvermögen (Erblichkeit) t dem Abanderungsbestreben (Bariabilität). Es treten Rück-Ie in frühere Formen ein, aber auch Berbesserungen, gewisserißen glückliche Migbildungen (Monstrositäten), mit benen sich Forscher von Aristoteles bis Darwin beschäftigten. Dareste mochte es, in einem Gi absichtlich Migbilbungen zu erzeugen. hwache elektrische Ströme wirken auf die Elemente des orgachen Lebens ein, nicht aber auf die fertigen Organe. Es ent= eidet also die Belle ben ganzen Typus, und Settegast meint: Die Macht bes Individuums, die potenzirte Bererbungsfraft und bleibt individuell, läßt sich nicht erzüchten, fann nicht iffencharafter werben." Brude nennt bie Bellen Glementarzanismen, welche alle Eigenschaften eines lebendigen Organisis haben, sich nähren, bewegen, wachsen und durch Theilung tpflanzen.

"Jeder zusammengesetzte höhere Organismus ist eine Annmlung von Zellen in den verschiedensten Ausbildungsstufen. e im Saftstrom freisenden sind doppelter Art, theils sich noch vegende, sich nährende und durch Theilung vermehrende, den nöben ähnliche Organismen (weiße Blutzellen in Thieren), ils schon durch eine Hülle abgeschlossene, nicht mehr der Fortanzung sähige Zellen, welche im thierischen Körper die Zusuhr seauerstoffs vermitteln, und deren Zersall das Pigment ert, oder es sind endlich an einander gesesselte, durch den sie strömenden Saft genährte, zu Geweben differenzirte Zellen. Die ersteren können durch die unverletzte Gesäßhaut auswandern und fortleben, die letzteren wieder frei und beweglich werden." Die Ursache der Erblichkeit liegt also in den Zellen selbst als autonomen Centren des organischen Lebens.

Bei der Morphologie spielen wieder physikalische und chemische Kräfte eine wichtige Rolle, benn man will in ben Giern demische Verschiebenheiten gefunden haben, und Bis halt Geftaltung und Wachsthum für mechanische Ergebniffe. "Die primitiven Lagerungsverhältnisse ber pragnischen Elemente find bie entscheidenden Motive für die Ausbildung ber Gestalt. In ber ersten Faltung walten schon die späteren Proportionen vor, und Druck und Lage wirken auf bas mechanische Schema. ber Natur berühren sich Geist und Bahl. Die Ordnung ber Welt ift Bahl, und unfre Vorstellungen sind Larven von Bahlen, unfre Deductionen nur eine unbewußte Statistif, unfre höchsten Leistungen sind über Bahlengerüften aufgebaut. Die Musik ift tonende Bahl, die Architektonik Lapidarstil ber Mathematik, ber organische Bau ber Geschöpfe eine Architektonik ber Rellen." Selbst die Hautlinien haben ihr mathematisches Gesetz. Engländer effen mehr phosphorhaltige Nahrung und find baher fräftiger, die Römer fütterten die Gladiatoren mit Aleisch, Erbsen und Bohnen.

Hiechlappen, auch bei menschlichen Embryonen und Neugeborenen ist erwachsenen. Als deinköpfige zeichnen nückter under Wann wird wiel Borgänge, welche und jest noch wunderbar erscheinen, als Wirkungen mechanischer oder chemischer Prozesse erklären können, wenn wir erst die Eigenthümlichkeiten mancher Verhältnisse würdigen lernen. Der Fönus z. B. hat das meiste Wasser im Gehirn, der Mann mehr als die Frau. Alle niederen Landsäugethiere haben einen mächtigen Riechlappen, auch bei menschlichen Embryonen und Neugeborenen ist er größer als bei Erwachsenen. Kleinköpfige zeichnen sich durch einen gewaltigen Riechlappen und eine große Nase aus, haben dagegen ein kleines Großhirn und bezeichnen eine Hemmungsstufe nach Ansicht Virchow's, der die Lappen und verwandte Bölker für erblich und national gewordene Krankheitsgestalten hält.

## Die physischen Organe und die Schäbelbilbung.

Es kann nicht unfre Aufgabe fein, die schwierige Frage zu lösen, was der Geist ist, ob sich Thierseele und Menschengeist unterscheiden lassen u. s. w., vielmehr kommt es hier nur barauf an, den Standpunkt anzugeben, von welchem aus man die Frage betrachten muß. Wir wissen, Alles, was da ist und geschieht, muß seinen Grund haben, daß es grade so ist und so geschieht. In vielen Källen vermögen wir die Ursache nicht anzugeben, weil es uns an ausreichenden Renntnissen und Erfahrungen fehlt, aber tropbem dürfen wir nicht zweifeln, daß nichts ohne Grund und Ursache geschieht. Naturgesetze sind nur die nothwendigen Wirkungen vorhergegangener Urfachen, Buftanbe und Umftanbe, und keineswegs besonders existirende Wefen, wofür wir gar zu gern auch die Naturkräfte halten. Wer mehr ifit, als er verdauen kann, wird krank, weil er das Gleichaewicht der Stoffaufnahme und Stoffumwandlung geftort hat. Er greift zur Arznei. Bas wirkt biefe? Sie regt die Organe zu erhöhter Thätigfeit, ju ftarterer Stoffausscheidung an. Denn die Rrantheit ift fein Ding für fich, fein besondres Befen, sondern ein geftortes Verhaltniß ber auf einander einwirkenden Organe und ein baburch bewirkter abweichender Zustand.

Wir wissen, ein frierender, hungernder Mensch leistet das nicht, was ein warmgekleideter, gut genährter vollbringt. Darwin behauptet daher, daß dasselhe psychologische (die Seele betreffende) Gesetz von der niedrigsten dis zur höchsten Stuse ausereicht, daß sein Grund im Nervendau muß gesucht werden, weschalb man jede Fähigkeit der Seele sich nur stusenweise erwerden kann. Carus und Bundt stellen die Thierseele neben die Menschenseele, und selbst Fechner und Perth stimmen dem bei. Denn die Natur hat den Zweck in sich, nicht außerhalb ihrer selbst. Sie will sich erhalten und schmiegt sich den gegebenen Existenzbedingungen dis zu einem gewissen Grade an, je nachdem es die Organe gestatten. Wundt wies nach, daß sich Eiweißstörper gegen Licht grade so verhalten wie Krystalllösungen, organische und anorganische Stosse sich also nicht unterscheiden,

und Berthelot erzeugte durch hohe Temperatur und Dru — Pflanzenfäure und Pflanzenfette.

Will man also vom Menschengeiste sich eine klare Borftellung bilben, so muß man den Nerven- und Hirnbau kennen lernen. Wir wollen hier nicht des Breiteren in diese Unterssuchungen eingehn, sondern nur die neuesten Forschungen mitstheilen, um zu eigenem Nachdenken und Beobachten anzusegen. Denn diese Forschungen sind und bleiben für uns die wichtigsten.

Das Großhirn ist maßgebend für das Maß der geistigen Rraft, wie Mennert dies fafilich entwickelt und an Experimenten nachweift. "Man muß Stirn-, Schläfen-, Scheitel- und hinterhirn unterscheiden, benn sie bestimmen die psychischen Thätigfeiten. Bestimmte Theile des Hirnmantels verrichten zwei fundamentale Leistungen: die Sinneswahrnehmungen, aus benen Reit-Raum- und Urfächlichkeitsvorstellungen entstehen, und die Mustelgefühle bes eignen Leibes, aus benen die Bewegungsvorftellungen und Willensakte entspringen. Die Aufnahme ber Geh =. Riechund Empfindungs (Haut-) Ginftrahlungen geschieht im Schläfenund Hinterhauptsgehirn. Hier liegen ausschließlich die Organe bes Bewußtseins ber äußeren Welt. Das Stirnhirn ist bas Hauptorgan ber psychomotorischen Impulse (bes Willens), hier ftrahlen die Mustelempfindungen (Bewegungsgefühle) ein, hier bilden sich alle Bewegungsvorstellungen. Bon hier strahlen sie als Antriebe aus, und Streifenhügel sammt Linsenkernen find bie einzigen Wege, durch welche hindurch alle bewußt motorischen Impulse bes Stirnhirns nach außen wirken können. Die Sprache ift die höchste Leistung dieser Impulse. Das Thier, der Affe ausgenommen, hat kein Stirnhirn in bem Sinne wie ber Menich-Gang andre Theile liegen hier, auch bas Stirnhirn bes Affen ift unvergleichlich geringer. Die Zelle wird im Hirn Nervenzelle für geistige Berrichtungen. Je größer an Zahl, besto voller ift das geiftige Leben, besto größer unser Borftellungsreichthum, und von ben 500 Millionen Hirnzellen befindet sich fast die Wenn der Mensch also geistig fort-Hälfte im Stirnhirn. schreitet, so wird er beshalb äußerlich kein anderer.

"Empfindung und Bewegung sind die einfachsten Elemente bes thierischen Lebens. Die ursprüngliche, uranfängliche Empfin-

dung unterscheibet nicht die äußere Natur vom eigenen Körper, sie ist vielmehr unwillfürliche Richtung nach dem, was die Empsindung hervorrief, und Nervensäden vermitteln zwischen Empsindung und Bewegung, indem sie die Muskeln zusammenziehn oder ausdehnen. Je höher das Thier organisirt ist, ein desto complicirterer Apparat wird eingeschaltet, welcher im menschlichen Gehirn sich zur höchsten Stufe entwickelt hat und jene ungeheure Welt von geistigen Thätigkeiten erzeugt, welche wir Vorstellungen, Gedankenreihen, Gefühle, Gemüth, Ketten von Willensäußerungen und als Ganzes menschliche Seele nennen.

"Die anatomischen Bahnen der Empfindungs = und Bewegungsnerven leiten die äußeren Reize weiter wie Telegraphen, begegnen einander in gewissen Centralbureaus (Ganglien), wo fie ihre Erregung austauschen, die Bewegung gur Bewegungsvorstellung wird und wieder Bewegungsnerven zur Willenshandlung anregt. Mit ben Sprachorganen ftehn die Gehörsorgane anatomisch in Verbindung, und von ihnen gehn Nervenbahnen nach bem Rleinhirn als bem Centralorgane für Bewegungsthätigkeiten, fo baf Gehör, Gesang, Sprache, rhythmische Bewegung, Geberden und Tanz anatomisch möglich werben. Es steht aber die Entwickelung ber Nervenbahnen bes Haut- und Empfindungsorganes und ber Bedenglieder im Gegenfat ju jener ber Bruftglieber, und begegnen einander auf gleiche Weise im Gehirn. Bruft und Baucheingeweibe ftehn baber in Wechselbeziehung im Gehirn und bewirken dort jene unerklärlichen Stimmungen des Aufgelegtseins ober Unaufgelegtseins, bes Behagens und Unbehagens, die uns zu unfrem eignen Berdruffe fo oft unwiderstehlich beherrschen.

"Jeder einzelne Nerv ist ein Strang aus höchst zahlreichen, neben einander laufenden Fasern, welche am Anfange und Ende des Stranges sich pinselsörmig ausbreiten. So ist das ganze Nervensystem beschaffen, mit Ausnahme des Hirnmantels. Es folgt dann auf jede Empfindung eine Reslexbewegung, wenn ein erregter Nerv auf den verwandten die Erregung überleitet, weil die Nervenstränge nur die Leiter der Erregungen sind. Der Hirnmantel als Nervencomplex nimmt alle Rapporte in sich auf und überwacht sie durch Gruppen von Aussehern, die durch das Bogenfasersystem als Associationssystem mit einander communi-

ciren. Betrachtet bie Seele als Aufsichtsgruppe im Centrum. bem Hirnmantel, die Rapporte als Localzeichen, so wird sie. durch Erfahrung belehrt, jede Beränderung an jedem Bunfte an den Ursprungsort verlegen. Von den Localitäten wird das Seelenorgan nichts gewahr, sobald keine Nerven von ihnen ausgehn. Die, welche nur Einen Nerven gemeinsam haben, veranlaffen teine Detailwahrnehmung. Senden einzelne Organe viel Nerven, so brauchen sie im Schädel mehr Raum: verfümmerte Nervenstränge schränken sich ein. Je mannichfaltiger also ber Körper ist, um so reicher wird ber Hirnstamm entwidelt. Je mehr Empfindungen erzeugt und angezeigt werden, um fo größer wird die Bahl ber ins Seelenorgan eintretenden Borstellungen. Den Umfang ber Seele zeigt die Rahl ber Borstellungen an, das Gewicht des Hirnmantels ift das Aequivalent biefer Rahl, Sprache, Geberde und Handlung find bas Dag berfelben, der Reichthum diefer ift also von der Größe des hirmmantels abhängig. Der Hirnmantel bes Menschen wiegt 70 bis 80 Gramm, ber bes Affen höchstens 70, ber bes Pferbes 67, ber des Hundes 66. Je reicher ber Vorstellungsinhalt einer Seele nach einer besonderen Richtung ift, um so machtiger wird die Entwickelung eines besonderen Theiles des Hirnmantels. Hat ein Thier nach einer Seite hin mehr Vorstellungen als ber Mensch, so wird der entsprechende Theil der Hirnhalbkugeln größer. Bei Hunden und Füchsen ist der Riechlappen ein Theil bes Hirnmantels felbst, beim Menschen ift biefer Riechlappen gu zwei Fäden verkümmert, dagegen wölben sich ganz andre Bor stellungsorgane der Halbkugeln darüber hervor, und so wird es beim Haut- und Tastsinn, beim Gemeingefühl sein, worin uns viele Thiere weit übertreffen.

"Bei dem Menschen geht der Hauptreichthum der Seele von Gesichts = und Lautvorstellungen aus, von dem Klangselde der Insel, welche so mächtig entwickelt ist, daß sie die Schläsens breite bedingt, sowie die Schläsenwölbung und Stirnwölbung sammt der darüber liegenden Urwindung. Aber wenn auf dem Hirnstamme, welcher das Material zu der gesammten Borsstellungs = und Willenswelt liefert, der Hirnmantel mit seinen Windungen in überquellender Fülle mit ungeheurem Zuschuß neuer Zellen und Bogenspstemen überwölbend sich ausdehnt, so

gt barin eine gewisse Abhängigkeit. Denn im Hirnstamme gen ja die Repräsentanten der gesammten übrigen Organisation, d das Bestehen einer vorwaltenden oder mangelnden Entschlung des Hautssstellens, des Unterleides und der Brust drückt in ihm aus. Die Verhältnisse des Gesichtsskeletts treten in selbe Reihe. In der Insel werden die das Zuleitungssystem tretenden Faserbündel von den Bogenbündeln, welche das sociationssystem darstellen, an Zahl weit übertroffen; die Vertung der Schläsenentwickelung tritt dadurch in das rechte ht. Die Insel ist daher einerseits ein Bild der autonomen itwickelung des ganzen Gehirns wie andrerseits seiner Abngigkeit. Ihr Zuleitungssystem betrifft die höheren Sinnessane und die damit verbundenen Bewegungsbezirke, d. h. thorgan und Bewegungsbezirk des Antliges erzeugt Mimik, hör= und Laut erregendes Organ die Sprache.

"Diesem Centralorgane gegenüber haben wir in den Nervensbreitungen der Haut ein Symbol des ganzen äußeren Ornismus. Diese Nervenveräftelungen find nicht nur ber Ausbruck ter Oberhautvarzellen, es liegt barin auch bie ganze Ent= kelungsgeschichte bes Thieres, bie bestimmte Anordnung feiner Berften Bedeckung (Schilder, Febern, Haare), fo daß durch e den Käden des äußeren Mosaitbildes analoge Anordnung Centrum auch die Aufnahme dieses Bilbes im Vorstellungs= riete möglich wird. Wir strecken unfre Mervenfäden der Benwelt entgegen, und tauchen fie in bas Innere unfres rpers. So weit Beibes geschieht, können wir Wahrnehmungen Was von ihnen ununterbrochen im Centrum auftaucht geleitet wird), ift Grundlage bes Innern, ber Vorstellungen. viel von biefen mit kinander verknüpft, werben fann, fo groß ber Reichthum bieser inneren Welt. Jene peripherischen wie se centralen Bahnen fonnen fraftiger werben, gahlreicher sein, fümmern ober ausfallen. Alles dieses kann vererbt, errben, verloren werden in der Oberflächen = und Massenent= kelung der niederen Theile wie in den Massen und Bahnen Geelenorganes.

"Der Weg des gesunden Menschenhirns führt zur Sprache. eet halt die Ursprache der Menschen für unwillkürliche Empfinigslaute, Geiger für das Erzeugniß von Gesichtseindrücken.

Ihr Organ ist die Ansel: Sehstrahlungen gehn in die Spindelwindung des Schläfen- und Hinterhauptshirn und find von den Nachbarwindungen der Ansel durch die dritte und zweite Schläfenwindung getrennt. Dagegen entwidelt Scherer, bag jeder Dialekt aus einem bestimmten Bocalismus und Consonantismus und besonderer Organisation des Rassenschädels hervorgeht, welcher dem Baue der Sprachorgane entspricht. ber Nasalismus ber Franzosen, ber Dentalismus ber Engländer, ber Gutturalismus ber Semiten u. f. w. Es wirkt aber auch em bie Leibenschaft, b. h. das Berweilen in einem einzigen Borstellungsfreise. Die Laute find Atome, die Stammworte ber Elementarorganismus ber Sprache. Dort liegt die Entstehung, hier beginnt die Geschichte ber Sprache. Die bestimmt geschaute, ober empfundene Stellung ber Sprachwerkzeuge ift als bie älteste Borftellung zu betrachten, von welcher die Entwickelung ber Bebeutung ihren Anfang nahm.

"Das Kind, das sich zuerst unwillfürlich bewegt und schreit, sodann mit seinen eigenen Gliebern spielt, sich bes Körpers und der Bewegungen bewußt wird, verlangende und abwehrende Bewegungen macht, spielt ebenso mit seinen Empfinbungslauten, Schnalz-, Schlürf- und Sauglauten. Jauchzen, Singen, Schreien sind ihm Zeitvertreib, sowie es sich der Berschlufilaute (Consonanten) und Singlaute (Bocale) bewuft wird. Nach dem Spielen mit den Empfindungslauten tritt die Nachahmung gehörter Laute ber Umgebung ein. Dann fpielt es mit Worten, erfindet sich solche und kommt auf Laute wie pa und ma. Durch Saugen und Schlürfen lernt es m, t, p, f, bei Ungedulb verdoppelt es die Worte (ma-ma, papa). Kaffern und Hottentotten haben noch Schnalzlafte, andre südafrikanische Bölker Spucklaute, Chinesen Singlaute, und bei ben alten Griechen bedeutete Rede auch Gefang. Affen haben am Rehltopfe Luftsäcke, welche bas Springen erleichtern, aber bas Sprechen hindern. Junge Affen weinen, schreien und geberben sich, aber ihr Gehirn erzeugt keine Gedanken. Dennoch behaupten Südafrikaner, die Affen könnten sprechen, wenn sie wollten, aber sie thun es nicht, weil sie fürchten, bann eingefangen und als Sclaven verkauft zu werden."

Man kann also aus ber Schäbelform nicht bie Raffen-

unterschiebe entwickeln, ba sie höchstens ben Grad bes Kulturlebens andeutet. Das Gehirn eines Nomaden z. B. wird bei allen Rassen auf gleiche Weise entwickelt, mußte bemgemäß auch ben Schäbel gleichartig formen.

Diese Auszüge aus Meynert können nicht erschöpfend sein, weil es dazu an ausreichendem Materiale fehlt, aber sie geben eine orientirende Verspective auf unser Gehirn = und Gedanken= leben. Was nun die Ursprache anlangt, so zählt man als solche Die sogenannten Wortstämme auf, indeffen biese sind Erfindungen ber Sprachforscher, die ihnen vielerlei Bedeutung beilegen. Sprachen verändern sich mit den Zeiten, die Wörter nehmen andere Formen und Bedeutung an. Unser Gothisch muffen wir wie eine fremde Sprache lernen, wie ber Engländer bas Angelfachfische. Sprachen sind das Produkt der Bildung. "Der menschliche Gedanke arbeitet fich heraus in dem Mage, als die Intelligenz Fortschritte macht; sie kann nicht stehen bleiben, sondern entwickelt sich, wächst, fraftigt sich, altert und stirbt", sagt Wilh. v. Humboldt. Jebe Sprache hat baber ihre Geschichte, und Bunfen bemerkt: "Durch bie Ginwirkung bes Bolksgeiftes andert sich die Sprache, und dies schließt einen Prozeß der Bildung von Formen und Beugungen ber Wurzeln und neuer abgeleiteter oder zusammengesetzter Wörter ein. Es geschieht ein unaufhörlicher Fortschritt in den Worten und Ausdruden vom Substantiellen jum Formalismus, ober von ber Natur jur Metapher, von bem Physischen zum Intellectuellen, vom Concreten zum Abstracten."

Die Ursprache ber Menschen war jedenfalls eine Laut- und Empfindungssprache, die er auch in Geberden ausdrückte und durch dieselben verständlich machte. Später verband man mit den Lauten gewisse Borstellungen und Begriffe ganz zufällig, weshalb diese Wurzeln, die aus 2—3 Lauten bestehn, verschiedene Bedeutung hatten. Nun wählte man aus der Ueberfülle das bequemste Wort aus und entwickelte es durch Anfügung anderer zu einem langen Worte, welches einen ganzen Sat enthielt, wie es die Indianer noch thun, und wie die Chinesen ihre unveränderlichen einsilbigen Wörter durch Zusammenschieden zu neuen Begriffsausdrücken erweitern. Endlich suchte man die Achnlichseit und Gleicheit der Dinge und Erscheinungen durch dieselben Bilbungssilben auszudrücken, die Verwandtschaft durch gleiche

mäßig sich entsprechende Abänderung der Bocale und Consonanten zu bezeichnen, wie die indogermanischen Sprachen versahren, indem sie decliniren und conjugiren, Ableitungssilben vorsezen oder anhängen. Bei weiterer Ausbildung der Sprache endlich begann man die Silben zu kürzen, abzustumpfen, einsache Formen in aufgelöste zu verwandeln. Sprachen sind daher ein unsichtes Mittel, die Unterschiede der Rassen zu finden.

Es wird jedem Beobachter auffallen, daß wir beim Sprechen auch Blide, Mienen, bei Erregung Sand und Rug mitreben laffen, in freudiger Stimmung singen, daß sich im Born Bruft und Rehle zusammenschnüren, turzum wir eine Geberbensprache reben, die oft viel aufrichtiger ift als die Wortsprache, die wir gem gebrauchen, um Gedanken und Gefühle zu verbergen. Boshafte, verlogene Menichen febn nie bem ins Geficht, mit welchem fie reben', fondern heften bie Blide auf ben Boben, bamit man ihnen nicht aus ben Augen ablesen kann, baß sie ganz anders benken als sie reden. Bekanntlich besitzen Thiere eine sehr beutliche Geberdensprache: sie sträuben Federn und Haare, buden sich, heben oder senten Ohren und Schweif, knurren, winseln, zischen u. s. w., und ebenso hat jedes Bolk seine besondre Geberdensprache. Der Deutsche nicht, wenn er beiaben will, der Italiener wirft den Kopf zurud, wenn er fich einverstanden erklären will. Die Fidschibewohner beschnuppern sich als Begrüßung, Lappen und Neuseelander reiben sich zu bemselben Zwecke gegenseitig die Nasen an einander, die Indier winken durch fortweisende Bewegung heran u. f. w.

Solche Bewegungen sind nicht willfürliche, wie es scheint, sondern liegen in dem anatomischen Bau der Nerven und Muskeln. "Das Entstehen aller Bewegung ist beim Menschen wie beim Thiere abhängig von den empfindenden Organen, welche innerhalb des centralen Nervensystems mit den Bewegungsvorganen in Berbindung gesetzt sind. Dadurch entstehn alle mimischen Bewegungen, welche also für die Ausläuser der erregten Nervenbewegung gelten müssen. Sie leiten die von außen gekommene Erregung aus dem Körper heraus, indem sie von den Empfindungsnerven auf die Bewegungsnerven übergehn und dadurch das physiognomische Geberdenspiel veranlassen. Jene centralen Berbindungen können zahlreicher werden, können

aber auch verarmen. Eigenthümliche, bei verschiedenen Rassen verschieden, vorwaltende Entwickelung innerer Organcomplexe bedingt vorzugsweise Gruppen von mimischen Bewegungen. Reigung zu gewissen Bewegungen vererbt sich, wie ja Söhne oft Schritt, Gang und Körperhaltung des Baters wiederholen, und vor allen sind es die Gesichts- und Handmuskeln, deren große Mannichsaltigkeit die außerordentliche Beweglichkeit bedingt. Wie Empfindungen in Bewegungen ausbrechen, so gehn sie auch in Laute über. Denn der Mund ist dazu bestimmt, und die Sprache wird zur Mimik der Tonwerkzeuge, weshalb man die Sprache sehen kann. Der Taubstumme hört mit dem Auge, und Lautsprache entstand mit der Geberdensprache, entwickelte sich aber später."

Wir brechen hier ab und schließen mit den erhebenden Worten eines namhaften Forschers: "Das Streben der Civilisation, die möglichste Beherrschung der äußeren Natur und die freieste Entwickelung unsres Wesens zu einem gemeinsamen Gute zu machen, wird sicherlich noch undenkbare Fortschritte in der Erstenntniß des Zusammenhanges und der Ursachen der Erscheisnungen zur Folge haben, aber unsre Triebe stets dieselben bleiben, und die Bedingungen des Lebens sind nicht unerschöpflich. Das Gefühl der Bergänglichkeit, welches im Bollgenuß des Glücks erwacht, die schöne Melancholie, welche die Griechen ihren idealsten Götterformen aufprägten, stimmen zu dieser Anschauung, welche in der deutschen Wissenschaft zum hellsten Bewußtsein kam und als dunkler Keim schon im urgermanischen Seiste lag als Mythe von der Götterdämmerung."

## Klima und Kulturgeschichte.

Ueberblicken wir die Ergebnisse der Forschungen über den Menschen und seinen Nervenbau, so tritt seine Geschichte unter eine ganz andre Perspective. Die Abstammung der Menschen von Einem Menschenpaare galt lange für einen unantastbaren Glaubenssatz; bennoch trugen die glaubenseifrigen Spanier kein Bedenken, die Indianer Amerika's auszurotten, sie wie Wild

durch besonders abgerichtete Bluthunde zerfleischen zu lassen, weil Beiden ihnen nicht für Menschen, für Ebenbilber Gottes Der bibelfeste Engländer und Anglo-Amerikaner, ber Sonntags keine Arbeit zu verrichten waat wegen der Sabbath heiligung, trieb Sclavenhandel und versagte den schwarzen kraushaarigen Menschenbrüdern menschliche Rechte, führte fogar einen grauenvollen Bürgerfrieg ber Sclaven wegen. Neuere Forscher leugnen gar bas Dasein bes Menschengeistes und Gottes. machen die ganze Schöpfung zu einem bewußtlosen Mechanismus, welcher auch ben Menschen beherrscht und keine Freiheit bes Willens gestattet. Klima, Temperatur, Boben, Berge, Fluffe, Luft, Wasser u. f. w. bedingen nach dieser materialistischen Anficht unser Rulturleben. Sauerstoff, Stickstoff u. f. w. sollen bie schaffenden Mächte ber Weltgeschichte sein. Solche Ansichten führen uns auf unser Thema, die Luft, zurück, weshalb wir fie aum Schluß berücksichtigen und ihre Einseitigkeit nachweisen müffen.

Die Gase organisiren sich im Krystall nach geometrischen Figuren, in der Pflanze entwickeln fie fich zu Stamm, Rinde, Blättern, Früchten, im Thiere gewinnen sie willfürliche Bewegung, Empfindung, Borftellung, Willen, um in Menschen jum Weltbewußtsein, jum Ibeal, zu Religion und Gesellschaftsordnung zu gelangen, und in ber Sprache bas unermekliche Reich ber Begriffe und Meen zu entwickeln als bas mahre Menschenheim. Dem Geschichts = und Rulturleben liefert die Natur nur bas Material für Gebanken, fie bient nur als Coulisse für bie wechselnden Scenen und Acte ber Weltgeschichte. Die Nahrungsstoffe, durch welche der Mensch sich leiblich und geistig lebendig erhält, entnimmt er den Gasen der Luft, der Bflanzen, bes Raltes, Thons, der Rieselerde, des Schwefels, Eisens u. f. w., er lebt also von dem Boden, auf welchem er wandelt, verzehrt sein Baterland, und insofern wird er von Erde, Wasser, Berg und Feld abhängig, stellt aber zugleich eine höhere Harmonie zwischen Natur = und Menschenleben her als Grundbedingung seines Lebens. Der Mensch steht nicht außerhalb ber Natur, fondern mitten in derselben. Pflanzen und Thiere besiten nur bis zu einem gewissen Grade die Fähigkeit, verschiedene Klimas zu ertragen, ber Mensch aber burchreift alle Klimas, steigt

neilenhoch in die Luft empor, grabt sich tiefer in die Erbe ein ils je ein Thier, und weiß sich überall die Eristenzbedingungen u verschaffen, indem er Pflanzen und Thiere züchtet und sie ur eigenen Lebenserhaltung benutt. Unfre Freiheit besteht nicht n Willfür, in rauflustiger Autonomie von Eroberern ober im faustrecht, sondern in der freiwilligen Unterwerfung unter Naturind Menschengesete, unter Sitte und Recht. Die sogenannten öheren Stände entarteten in den Ländern, wo sie unnatürlich ebten zum Unterschied von den bürgerlichen Ständen; jene Bölker, die ihren Boben nicht angemessen zu bewirthschaften vertehen, wie Indianer, Spanier, Magyaren, verarmen mitten in inem reich ausgestatteten Lande. Wir sind "Erzeugnisse ber Erde, Atome ihres Gesammtlebens, und können uns nur beaupten, wenn wir uns mit ber Natur in Harmonie seten. Das geographische Theater bestimmt die Rollen und beren Ausang, welche die Bölter als Weltgeschichte aufführen." Unfre erfönliche Freiheit muß also freiwillige Abhängigkeit von geebenen Bedingungen und Berhältniffen fein. Dies zu erkennen, eißt Bernunft besiten, und in Befolgung biefer Gefete beruht ie mahre Sittlichkeit, fagt Reclus, ohne die weiteren Schlußolgerungen zu ziehen.

Unfre Rulturgeschichte entwickelt fich aus bem Gegenfate ur Natur, um endlich zur harmonie mit berfelben zu gelangen, velche unser leibliches Dasein beherrscht und dadurch das geistige In der Natur = und Menschenwelt gilt als alt= eherrschendes Geset die unveränderbare Wechselwirkung zwischen Irfache und Folge. Gin ungebildetes Bolk hat schlechte Gefete, Borurtheile und unzwedmäßige Ginrichtungen. Dabei ver= chlimmert sich das gesellschaftliche Leben, das Bolk wird demoalisirt, dünkelhaft, roh und gewaltthätig, weil es sittliche Rucht ür Anechtschaft halt, daher dieselbe haßt und sich ihr widersett. Bei den Magyaren und Neugriechen werden Räuber populäre tationalhelben, benen man gar gegen die Polizei Beiftand eistet. Ein gebildetes Volk dagegen vermehrt die Broductions= ihigkeit bes Bobens, regelt Flugläufe, bemässert und entwässert, igt Straßen und Kanäle an und gewinnt durch folche Arbeiten nd Naturstudien an geistiger Rraft. Ihm dienen Anochenhöhlen Is Archive der Urgeschichte, und Feuersteine, Rennthiergeweihe,

Moose und Käfer werden zu lesbaren Berichten über eine Jaliniende alte Bergangenheit.

Unfre alteften geschichtlichen Erinnerungen verdunkelten fic nach und nach zu beutungsschweren Götter - und Helbensagen, in benen Götter und Helben eben nur Natur - und Rulturperioden bezeichnen, die dann in höheren Töchterschulen als Mythologie gelehrt werden. Das poetisch gestimmte Bolf aber gestaltete jene Sagen in Boltsmärchen um, Die endlich ju Aberglauben wurden, als man die heidnischen Götter, Zwerge und Geister in Gespenster und Teufel umwandelte. Schon die Urmenschen Europa's besagen Runftfinn, benn fie zeichneten auf Rennthiergeweihen die Thiere ihrer Umgebung und ihre Kämpfe mit dem Höhlenbären ab. Der kleine Urmenich in Danemark, Belgien und im Elfaß, ber affenartigen Schäbel, schwächliche Anochen und kleine Bande hatte wie ber heutige Lappe, befaß bereits im hund einen dienstbaren Begleiter, todtete also nicht nur Thiere, sondern zuchtete fie.

Daß ganze Volksstämme von Europäern ausgerottet sind, lehrt die Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen. Darwin will dieses Aussterben durch die Theorie der Zuchtwahl erklären und burch ben Rampf ums Dasein. Die Fortschritte unfrer Civilisation haben ihre bunkeln Schlagschatten, aber wir mißbilligen sie, entfernten viele berfelben und fahren in dieser Rub turarbeit fort. In ber freien Republit ber Bereinigten Staaten galt es früher als ein Sonntagsvergnügen, einige herrenlose Rothhäute niederzuschießen; dann ward man tugendhaft, kaufte gegen Branntwein, Uniformen, Regenschirme und alte Flinten große Landstrecken, trieb die Indianer aus ihrem Baterlande in buffelarme Gebirgsgegenden, wo fie verkummern und verhungern mußten. Die tugendhaften Englander, die fo viele Miffionsanstalten unterhalten, führten wegen des Leib und Seele verberbenden Opiums Rrieg mit bem souveranen Raiser von China, welcher biefen Gifthandel verbot, und schoffen gefangene Hindus mit Rartätschen massenweise nieder, als sie sich nicht mehr von habgierigen Beamten wollten ausbeuten laffen. Dagegen empfahl England bem heiligen Rugland Schonung der rebellischen Banden in Polen, die im Namen der adeligen Freiheit Dörfer und Bauern ausplünderten. Die Rulturgeschichte ift also unabhängig der Beschaffenheit bes Landes, denn sie folgt ben Antrieben S berechnenden Willens, und humane Grundsätze finden mit dem Jahre mehr Anerkennung und Berbreitung.

Die Menschheit führt nicht einen Rampf ums Dasein, ber ahre Mensch opfert sich vielmehr für die Wahrheit, für Recht nd Bflicht. Es ist nur eine beschönigende lügenhafte Phrase er Unterdrücker, wenn sie vom Kampfe ums Dasein reben ba, o sie mit Uebermacht der Waffen und Macht über Schwache nd Wehrlose herfallen. Rum und Sphilis, diese Geschenke er europäischen Civilisation in Afrika und auf ben Inseln ber Sübsee, sind kein Kampf ums Dasein, sondern künstliche Bersiftung. Trieb zur Lebenserhaltung ist kein Kampf ums Dasein. Ber Ackerbau treibt, Brodfruchtbäume, Dattelpalmen und Raroffeln pflanzt, denkt an keinen Rampf, ebenso wenig der Rennhier züchtende Lappe, der Pferde weibende Kirgise u. s. w. Der Rampf ums Dasein wurde nur ein zum Geset erhobenes faustrecht, die Verhöhnung der mahren Civilisation sein, welche riedliche Mittel zur Beglückung Aller sucht. Bölker führen kriege, um ihre nationale Unabhängigkeit gegen herrschgierige lachbarn zu sichern: dies ist ein Ausnahmszustand, deffen Beeitigung die humanität anstrebt. Alle gebildeten Bölfer streben ereint nach Beredelung ber Menschheit und Menschennatur, ach sittlicher Freiheit, die auch den Schwachen schont und hütt, sie verbünden sich im Geiste edler Humanität gegen den ampf ums Dasein, ber zur Barbarei und zum Kannibalismus ihrt.

<del>-</del>

.

•

•

. . 

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



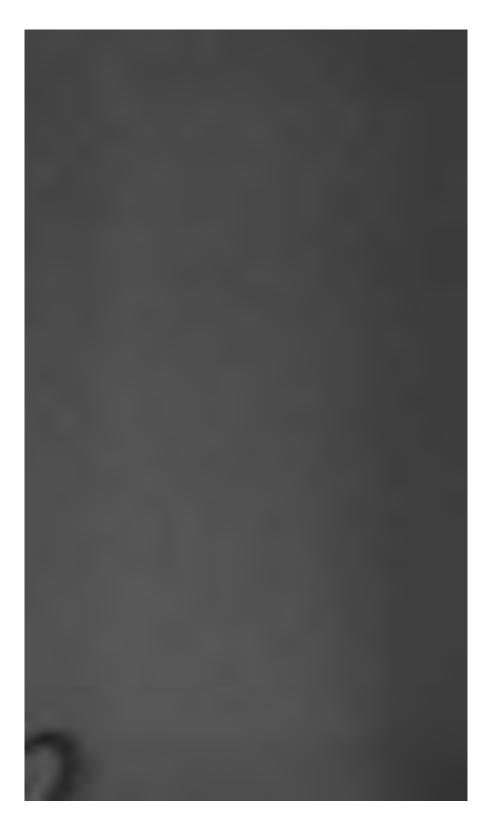



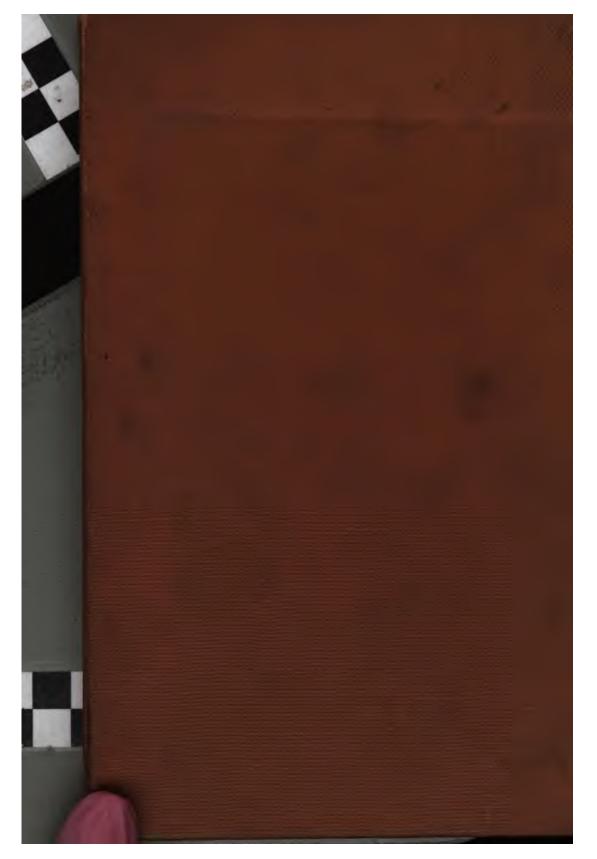